# Im osten Asiens

Otto Ehrenfried Ehlers

17663

GIFT OF HORACE W. CARPENTIER









Jm Often Usiens.

1

## Im Osten Asiens.

Bon

Otto E. Chlers.

Mit zahlreichen Illustrationen und zwei Karten.

Dritte Auflage.





**Berlin.** Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur. 1896.

## Univ. of California

Alle Rechte vorbehalten.

MP

## Inhalt.

| pongtong                                          |  |  | 1   |
|---------------------------------------------------|--|--|-----|
| Canton                                            |  |  | 1.5 |
| Macao                                             |  |  | 63  |
| Bon Songtong nach Schanghai, Ifchifu und Tientfin |  |  |     |
| Bon Tientfin nach Beting                          |  |  | 144 |
| Auf Maultiers Ruden in bie Mongolei               |  |  | 190 |
| Beting, bie Stadt ber Stabte                      |  |  | 289 |
| Bier Bochen im Ronigreich Rorea                   |  |  | 313 |

#### Dorwort.

Die Saiten sind zerrissen, der frohe Mund verstummt . . . . Die brausenden Fluten eines reißenden Tropenstusses haben den jugendkräftigen Mann tüdisch hinabgezogen, als er im Begriff stand, durch eine fühne, heroische Forscherthat seinen Ramen mit markigen Jügen in die eherne Tasel der Ersorschungsgeschichte Neu-Guineas einzugraben. Das, was keinem bisher gelungen, die Durchquerung der Insel, sollte auch Ehlers versagt bleiben, ja schlimmer, der Bersuch ihm zum Verhängnis werden.

Nur mit einem Gefühl tiefer Wehmut vermag ich die folgenden Blätter, das lette Werk eines hochdegabten Schriftstellers, eines edelen Menschen, der Öffentlichkeit zu übergeben. Bevor Ehlers den wagemutigen Entschluß faßte, den Schleier zu lüften, der die auf den heutigen Tag das Innere Neu-Guineas verhüllt, unternahm er noch eine Fahrt längs der ostafiatischen Küste über Hongkong, Canton, Macao, Schanghai, Tschiftu und Tientsin. Bon dier aus wendete er sich dem Innern zu, besuchte Peking, die Stadt der Städte, und das großartige, an bizarren Monumenten reiche Gräberselb der Ming-Dynastie und unternahm dann über den Paß von Kalgan hinaus einen Vorstoß in die Mongolei. Sin vierwöchentlicher Ausenhalt im Königreich Korea schloß die Chinasahrt ab.

Wie in allen seinen früheren Werken, die ihn schnell zu bem unbestritten beliebteften Reiseschriftsteller ber Gegenwart gemacht haben, beweist Shlers auch hier sein ausge-

zeichnetes Schilberungstalent, das sich mit einer ungemein scharsen Aussalfung und einer seinen Beobachtung äußerst glücklich paart. Seit der Zeit Marco Polos dis auf unsere Tage sind Shina und die Chinesen häusig genug zum Gegenstand der Darstellung in Schrift und Bild gemacht worden, und es war für den Berfasser sicher keine geringe Ausgade, einem so viel und vielseitig behandelten Thema nicht nur neue, sondern auch sessen Selten abzugewinnen. Daß ihm dies in vollem Umsang gelungen, dassur wird ihm selbst die strengste Kritik das Zeugnis nicht versagen dürfen.

In plastischer Deutlichkeit entrollt sich vor dem Leser ein klares, farbenreiches Bild jener uralten Kultur, deren heutige Träger im eisernen Zwange einer vergilbten Tradition gleichsam erstarrt sind. Der präcktige, goldene Humor, der Shlers so viele Freunde gewonnen hat, verläßt ihn auch unter den langdezopsten Söhnen des himmlischen Reiches nicht; in unvergleichlicher Weise beledt er launig die Schilderung von Land und Leuten, Sitte und Tracht. Reben den kulturellen werden auch die staatlichen Berhältnisse Schinas und Koreas tressend darakterisiert; mit prophetischem Blick sieht der Reisende in seinen kritischen Betrachtungen dem Gang der Weltgeschichte, das Geschild der Völker voraus. Was er damals ausgesprochen, ist eingetreten und durch die Schlachten des japanisch-chinessischen Krieges bestätigt worden.

Möge biefer lette Band ben gleichen Beifall finden wie feine Borganger.

Dr. Bermann Paetel.



Li-Gung-Chang.

t energe and the control of the cont



### hongkong.

m 19. Juli verließ ich Rohsischang, die neueste Sommerresidenz des Königs von Siam, und damit zugleich das Land des weißen Elefanten. Die "Phra Chula Chom Klao", ein kleinerer Dampfer der Scotch Triental Co., hatte auf dem Wege von Bangkok nach Hongkong Kohsischang angelausen, um hier ihre Ladung zu ergänzen, da die Barre an der Mündung des Meinam den Schiffen keinen größeren Tiefgang, als 13 Fuß gesstattet. Ich nahm Passage und schiffer mich ein.

Unsere Fracht bestand aus Reis, getrockneten Muschestieren (einer chinesischen, recht übel riechenden Delitatesse) und etwa 100 in ihre Heimat zurückkehrenden chinesischen Kulis. Als einziger Kajüten-Bassagier war ich in denkbar angenehmster Weise untergebracht und lernte während meiner siebentägigen Fahrt wiederum einsehen, daß es Thorheit ist, zu glauben, man zei, ze größer das Schiff, um so besser ausgehoden. Es geht mit den Schiffen nicht selten wie mit den Garken, die kleinsten sund häusig die besten.

Chlers, Oftafien.

Meine Kabine war die gerännigste, die ich je an Bord eines Dampsers innegehabt, mit zweischläfrigem Bett, großer Waschtoilette nebst Kommode versehen und ausgezeichnet gelüstet. Essen und Bedienung ließen nichts zu wünschen übrig.

Chinefische Rulis find im allgemeinen nicht gerade Die angenehmften Reifegefährten. Ihre nabezu nachten Leiber bieten bem Ange feinen erfreulichen Aublid bar, und die Beruchsnerven ber Europaer pflegen an dem Rauch ber Dpiumpfeifen wie an bem Dufte chinefischer Speisen, bei benen getrodnete Seetiere eine große Rolle fpielen, durchaus teine Frende zu empfinden. Angerdem ift ben bezopften Gohnen bes himmlischen Reiches ein fo hohes Mag paffiver Unverschamtheit zu eigen, daß ber hieran noch nicht gewöhnte Abendlander nur ichwer ein nervojes Buden im Sandgelent zu unterbruden vermag. Der Chinese ift mit allergrößter Borficht gu behandeln, und ber Rapitan eines Schiffes thut am weifesten, fich gar nicht birett mit ihm abzugeben, sondern einen pon ihm befoldeten dinefifden Beamten fur Ruhe und Ordnung verantwortlich zu machen. Schon mancher Schiffstapitan hat feine "Schlagfertigfeit" bier bitter gu bereuen gehabt, beun die Chinefen fteben aufammen wie ein Mann, und wenn fie fich nicht auf der Stelle rachen, fo gefchieht bies fpater burch eine Achterflarung gegen bas betreffende Schiff, welches bann in Bufnuft vergeblich nach ber vorzüglich zahlenden Rulifracht Umichau halten fanit.

Schon in Singapore und Bangtof hatte ich verichieberalich ben Gafwieten mein Befremben barüber ausgebruckt, bag fie nicht gegen bie Unverschamtheit einzelner ihrer Bediensteten einschritten, und stets die Antwort ershalten, die Leute hielten derartig-zusammen, daß im Falle einer von ihnen bestraft oder entlassen wurde, man nicht nur Gesahr liese, selbigen Tages seine samtlichen Diener zu verlieren, sondern auch in Zuknust für kein Geld Ersat zu erhalten. Der chinessische Diener hat — das kann ihm niemand abstreiten — einige gute Eigensschaften und ist dei weitem, wann nicht zuverlässische, soch leistungssächiger, als der Inder, Malage und Siamese, aber als Mensch ist er mir persöulich durchaus unsympathisch, ja mehr als das, er ist mir widerwärtig.

Bekanntlich ist vor kurzem von Singapore aus der erste Transport chinesischer Kulis nach Ost-Afrika absgegangen, und in wenigen Tagen sollen in Macao 600 Chinesen verladen werden, die als Eisenbahnarbeiter für den Kongostaat angeworben sind.

Man verfolgt hier diese Unternehmungen mit großem Interesse und ist gespannt zu hören, ob Arbeitgeber wie Arbeitnehmer im dunklen Weltkeil ihre Rechnung sinden werden. Daß der chinessische Kuli als Pslauzer und Erdarbeiter, namenklich da, wo er im Aktord arbeitet, seinessgleichen sucht, darüber ist sich alle Welt einig; die Frage ist uur, ob er sur Afrika nicht zu tener zu stehen kommt. Es ist mir unbekannt, wieviel Anwerdung und Transsport der von Singapore nach Pangani geschafsten Kulis gekostet hat, ich weiß jedoch, daß man die Kosten sur den Kops von Wacao nach einem beliebigen Hasen der deutsch-ostassischen Küste auf 450 Mark gegen 240 Mark nach Sumatra berechnet. Der Vertrag würde auf 3 Jahre, 30 Mark garantierten Verdienst im Monat, freie Beköstigung und seine Rüstelauten. Die Kosten

ber letteren werden auf etwa 150 Mart fur ben Kopf angenommen.

Demnach wurden sich die Untosten für Anwerbung, hin: und Rücksahrt für den einzelnen Kuli auf rund 600 Mart d. h. 200 Mart jährlich, gleich etwa 70 Pfg. für jeden Arbeitstag belausen. Rechnet man die Bestöftigung (Reis, Thee und gesalzenes Fleisch) auf 30 Pfg. für Mann und Tag dazu, so ergiebt sich alles in allem ein Gesamttagelohn von 2 Mart sur den Mann, d. h. viermal soviel, als der Eingeborene in Oftasrika als Plantagenarbeiter bis jeht zu erhalten pflegt.

Sollte sich trot dieser hohen Löhne die Beschäftigung chinesischer Kulis für die Plantagen als prositabel herausstellen, so kommt es nur darauf an, durch richtige, gerrechte Behandlung die Chinesen zu sesseln. Bon den Berichten, die sie in ihre heimat schieden, wird es abshängen, ob man weiteren Juzug wird erwarten können oder nicht. Amerika hat den Chinesen seine Thore versichlossen, es ist also gute Aussicht vorhanden, daß ein Teil des Stromes der chinesischen Auswanderer sich ohne Schwierigkeit wird nach Afrika leuken lassen.

Eine Fahrt im chinesischen Meer ist im Monat Juli infolge ber bann häusig bort austretenden Entlone bessonders gesährlich, und tein Jahr vergeht, ohne daß gerade während bieses Monats hier die See ihre Opser sordert. Zum Glud hatte sie sich diesesmal nicht die "Bhra Chula" als solches ausersehen, sondern sich damit begnügt, unserem Kapitan einige recht sorgenschwere Stunden zu bereiten, bis wir endlich am siebenten Tage, nachdem wir ungezählte malerische Halbinseln passiert hatten, in die sichere, herrische Halbinseln von Songtong

einliefen. Eingeschlossen von hohen, größtenteils unbewaldeten Bergen, unter benen der etwa 1800 Fuß messenbe Mount Bictoria, zu dessen Fuße sich die eigentliche Stadt ausdehnt, die erste Stelle einnimmt, bedeckt mit nach hunderten zählenden vor Anter liegenden Dampsern und Seglern aller Nationen, seinen Tausenden von hinesischen Dschunken und Sampans, seinen rastlos hin- und hersahrenden Dampspinassen, bietet der hasen von hongkong ein Bild eigenartigen Reizes und seltener Broßartigkeit.

Langfam gleiten wir vorüber an lofdenben ober ladenden Ruftenfahrzeugen, von benen erfreulicher Beife viele die deutsche Flagge führen, sowie an riesenhaften europäischen und ameritauischen Boitbampfern, unaus: gefett gefolgt und umichwarmt von Sampans in allen Größen, bemannt mit wuft larmenden Chinesen, Die ichreiend und geftifulierend unferen an Bord befindlichen Rulis ihre Dienste anbieten. Alle find bemaffnet mit langen Enterhaken aus Bambus, um in bem Mugenblid, ba unfer Anter in Die Tiefe raffelt, mit aang erstaunlicher Bebendigkeit an Diefen emporkletternd, fich über bie . Reeling zu ichwingen. In wenigen Setunden find Sunderte von Menschen auf biefe Beife an Bord gelangt und rennen wie die Ameifen eines aufgestörten Saufens burch einander, Menschen mit fich ziehend, Gepact an fich reißend und mit ihrer Beute gurud in die Boote fletternb.

Rur wer eine berartige Szene im hafen von hongstong mit angesehen hat, kann sich einen Begriff davon machen, wie wehrlos die Besatung selbst eines großen Dampsers gegen chinefische Bivaten sein muß, sobald dies

selben erst einmal in Enternähe gelangt sind. Gegen biesen, in immiterbrochener Folge an allen Eden und Enden über Bord sich ergießenden Meuschenstrom nüben ber verhältnismäßig kleinen Besahung weber Ürte noch Repetiergewehre.

Rum Blud braucht beutigen Tages ber in ben di= nefifchen Bemaffern reifende Europäer nicht mehr mit feeranberifchen Überfallen als mit einer mahricheinlichen Befahr zu rechnen. Ber jedoch glaubt, Seerauber gabe es überhanpt nur noch in Romanen, Operetten und "Reisebeschreibungen", ber befindet fich benn boch im Irr= Die überall in den Rabinen und Salons ber in ben dinefifden Safen vertehrenden Schiffe aufgestellten Baffen find nicht lediglich ihrer beforativen Birfung wegen angebracht, benn fann ein Jahr ift vergangen, feitdem ein zwischen Songtong und Swatow fahrender Danwier von einer Seerauberbande überfallen morben ift. Der Ravitan fowie mehrere Baffagiere murben ba= bei getotet, die übrigen Europaer tampfunfabig gemacht, bie Tener der Majdine ausgelofdt und bann bas Schiff nach allen Regeln der Knnft ausgeplundert, worauf fich Die Biraten mit ihrem Raub entfernten.

Zum Glück war einer der Ingenienre am Leben gesblieben, so daß das Schiff nach Hongkong zurückkehren und sofort Anzeige von dem Borgesallenen erstattet werden konnte. Es gelang dadurch, einen Teil der Piraten einzusangen und ihnen durch Trennung des Kopses vom Rumpse ihr sanderes Handwerk für immer zu legen.

In feinem Safen ber Welt habe ich mir foviel Zeit gelaffen, an Land zu gehen, wie in Songfong.

Noch stundenlang, nachdem wir vor Unfer gegangen



TO ROSE! AMMOTILAD waren, saß ich auf Deck, meine Blicke weidend an der mich umgebenden Landschaft und an dem erstaunlich lebhaften Treiben im Hafen.

Und alles das: diese Stadt mit ihrem sich allmählich bis in die Höhe des Victoria Peaks verlierenden Häusermeer, ihren Palästen, Docks und Gärten, mit ihrem nie ruhenden Schisserkehr, in 50 Jahren war es geschaffen worden aus dem Nichts, in 50 Jahren war aus dem undewohnten, nichts hervorbringenden Felseneiland der drittgrößte Hasenbeat der Welt geworden! Sohn Albions! wenn Du irgendwo stolz sein kaunst auf den Unternehmungsgeist, auf die Leistungsfähigkeit Deiner Läter und Brüder, so hier in Hongkong. Kühn war das Mühen, herrlich der Lohn!

Die England Hongkong erworben hat und was dieser Erwerbung alles vorangegangen, das ersährt der Leser am besten aus dem "Konversationslezikon", wie dieses Buch der Weisheit ja trop aller Verdeutschungszepidemie auch hentigen Tages noch genannt wird. Genug, die Insel wurde 1851 von der chinessischen Regierung den Engländern abgetreten und bildet heute eine sogenannte Kronsolonie. Nach der Volksählung im Jahre 1891 zählte dieselbe 221 441 Einwohner gegen 160 102 im Jahre 1881, darunter 8545 Europäer.

Hongkong ist vorzüglich besessigt, und die Einfahrt in den Hafen im Ariegssalle ohne Schwierigkeiten mit Torpedos zu sperren. Die Besatzung wird auf 2989 Mann angegeben. Hongkong ist Freihasen, seine Einzund Aussichr joll gegen 800 Millionen Mark jährlich betragen.

Die natürlichen Erzeugniffe ber etwa 50 Kilometer im

Umfange meisenden Insel sind gleich Rull, nur in einzelnen kleinen Thälern wird ein wenig Reis und Gemüse gebaut. Hongkong ist daher mit Ausnahme von Fischen in Bezug auf Nahrungsmittel ganzlich vom Auslande abhängig und würde sich im Falle einer Blokade in kürzester Zeit vis-à-vis de rien besinden. Als industrielle Etablissements waren neben verschiedenen Schiffswersten nur einige Zuckerraffinerien, eine Numbrennerei, eine Seidenspinnerei sowie einige Sägemühlen und Zementsfabriken zu erwähnen. Die Dockanlagen Hongkongs zählen zu den besten ihrer Art.

Die Presse ist mit 3 englischen und 5 chinesischen Tagesblättern neben einigen Wochenschriften vertreten. Die meisten derselben sind auf einen — gelinde gesagt — unparlamentarischen Ton gestimmt, und es giebt hier tein Blatt, welches jemals ein solches vor den Mund nimmt.

Gegen Abend fuhr ich mit einer mir freundlichst zur Berfügung gestellten Danupspinasse der Scotch Oriental Co. an Land, bestieg dort eine von zwei chinesischen Kulis getragene offene Bambussäuste und ließ mich in slottem Tempo durch die Hambussäuste und ließ mich in slottem Tempo durch die Hambussäuste der Stadt tragen. Hongtong ist eine der wenigen Hasen, die die Innern halten, was sie von außen versprechen, wenigstens gilt dies in Bezug auf das Europäerviertel; die Straßen sind in vorzüglichem Zustande, die Häuser sollte gebaut, mit Gas und Basserleitung versehen, und troß des ganzenormen Wertes des Grund und Bodens sehlt es weder an breiten Promenaden, noch an Schmuckanlagen und Spielplähen. In den Schausenstern europäischer wie chinesischer Läden sinden wir die Industries und Kunste

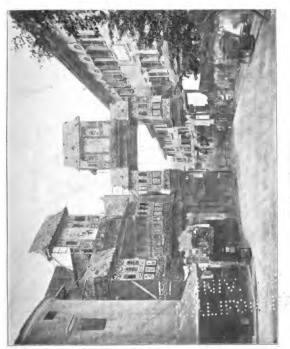

TO VINI) Sidappinas erzeugnisse beider Hemisphären in versührerischem Durchseinander ausgebreitet. Hier ist alles vorhanden, was Herz und Gaumen sich nur wünschen können, vom Pariser Korsett bis zum westfälischen Pumpernickel, vom Kamsschatkas Bibersell bis zur Jägers-Unterhose. Und wie in den Läden die Erzeugnisse, so sinden wir in den Straßen die Bertreter aller Nationen in buntem Gedränge. Drient und Occident sind nicht mehr zu trennen.

In der Chinesenstadt freilich geht es weniger tosmopolitisch zu. hier gehört sast alles, mit Ausnahme der mit geladenem Karabiner bewassneten indischen Polizisten, zum Reiche der Mitte, Menschen und Schweine, Brunt und Schmut, Wohlgeruch und schlimme Düfte. Nur an den breiteren Gassen erkennt man, daß die Stadt unter englischer Verwaltung erbaut ist.

Da ich mir eine Schilderung dinesischen Strafenlebens für Kanton vorbehalte, bitte ich ben Lefer, mir jurud in bie Europäerstadt Songtongs ju folgen. Bas bem Befucher hier befonders aufzufallen pfleat, ift die gangliche Abmefenheit aller von Pferden gezogenen Befahrte. Es follen freilich in ber Rolonie funf ober feche Droichten eriftieren (man munkelt fogar von einer fiebenten), gefehen aber habe ich feine einzige. Europäer wie Eingeborene bedienen fich jum Bertehr, falls fie ihre eigenen Beine ichonen wollen, ausschlieglich ber Trageftuble ober ber Ricffams; Schweine werben, jebes einzelne in ein weitmaschiges Bambusgeflecht geschnurt. auf Schubkarren, und großere Laften in Rollmagen, Die oft von 16 bis 20 Chinefen gezogen und geschoben werben, befordert. Das Pferd bient bier allein bem Bolofpiel und Rennzweden. Die Rennbahn, in größter Rabe ber Stadt, ebenso reizend gelegen wie vorzüglich gehalten, ist eine der leichtesten Bahnen der Welt, und wenn von ihr dis zum Friedhof nur ein Schritt ist, so glaube ich, dürste es nur in den seltensten Fallen vorkommen, daß die Sportsmen Hongkongs von der sich ihnen hier bietenden Bequemlichteit Gebrauch machen können, denn Halle werden hier nicht gebrochen.

Diefer foeben erwähnte Friedhof ift übrigens un= ftreitig die größte der wenigen Gebensmurdigfeiten der Rolonie. Bas ift felbit ber campo santo Bennas im Bergleich zu diesem Paradiese ber Toten? Bei dem Bedaufen, bier einmal begraben zu werben, fonnte einem geradezu das Baffer im Munde zusammenlanfen. Friedhof Bongtongs ift in erfter Linie botanischer Barten und als folder allein einer ber reigenditen, die man jeben fann. In fanften Steigungen fich bergan giebend, von einem murmeluden Bachlein burchzogen, bietet er mit feinen leife platicheruden Springbrunnen, feinen feltenen Balmen, aromatifch duftenden Roniferenhainen, feinen blübenden Bostets und farbenprachtigen Blumen= beeten, Die in geschmackvoller Anordnung bas faftige Brun größerer Rafenflachen mobithuend unterbrechen, mit feinen bier und da verftrent hervorleuchtenden Marmorfrenzen und Deufmalern ein Bild wunderbarer Rube und tiefften Friedens; er ift in der That ein Befilde ber Nicht wie auf unseren heimatlichen Rirch= Glüdlichen. höfen liegen bier die Graber nebeneinander wie Rlavier= taften, soudern unauffällig, in malerischer Anordnung verteilt in den ausgedehnten Anlagen. Steigt man hinauf auf schattigen Wegen und unter den mit blubenben Schlingpflangen übermucherten Bogengangen binan bis zur Höhe dieses Ebens, da thut das Meer sich mit seinen Buchten vor den erstaunten Augen auf, und über die Gärten des allmächtigen mors imperator himweg gleiten die Blicke des entzückten Wanderers nach einem Teil des Hasens, der Stätte ununterbrochen pulsierenden Lebens. Das einzige menschliche Wesen, welches mir in diesem unvergleichlichen eampo santo des sernen Ostens begegnete, war der Friedhossinspektor, ein westindischer Neger, schwarz wie der Tod. Ich konnte nicht umbin, zu gestehen, daß dieser pechkohlrabenschwarze Mohr hier vortreissch in die Landschaft paste.

In gludlichfter Stimmung fehrte ich an Bord gu= rud, um ben Anblid Songtongs bei Racht von ber Bafferfeite zu genießen. Bon einer leichten Gudmeft= brife umfächelt, in einem beguemen Rorbftuhl liegend, fah ich im Safen und am Lande die erften Lichter auf= tauchen, fah, wie mit Bauberichlag die Sauptstragen ber Stadt in eleftrifdem Blanze erftrahlten, und mahrend fich allmählich Tenfter um Tenfter, Sans um Sans er= hellte bis hoch hinauf zum Gipfel des Beats, da über= fam mich ein Befühl echter heimatlicher Beihnachts= freude; benn bas erleuchtete Songfong glich einem riesenhaften Christbaum. - "Boy! half a bottle of Champain." - Und er fam, der Tranf der Labe, und in ber weihevollen Stimmung, in ber ich mich befand, leerte ich mein Glas auf bas Bohl aller meiner Lieben baheim.

Um folgenden Morgen siedelte ich in das große, aber miserabel gehaltene Hongkong Sotel über, um einige Stunden später als einziger Gast am Frühltücksetisch vor einem nennundzwanzig verschiedene Gerichte

ausweisenden Speisezettel zu sitzen und mich über die Unverschämtheit einiger Dutend chinesischer Bons zu ärgern.

Für ein Zimmer ohne Bedienung, geschmackloses Essen und schlechte Behandlung zahlt man hier sünf Dollar täglich. Zum Glück sorgten verschiedene meiner gastlichen Landsleute während der kurzen Dauer meines Ausenthaltes in Hongkong dafür, daß ich lediglich die Rächte und auch von diesen nur kleinste Bruchteile im Gasthof zuzubringen hatte.

Leider brachte mir Hougkong eine schmerzliche Entstäuschung burch die Abwesenheit meines langjährigen Freundes, unseres allgemein beliebten dortigen Konfuls, Herrn Coates. Derzelbe hatte krankheitshalber und zum höchsten Bedauern ber gesamten beutschen Kolonie nach Europa zurücksehren mussen.

In seinem zeitweiligen Bertreter, dem aus Canton herübergekommenen Herrn Konsul Budler, lernte ich einen ebenso liebenswürdigen, wie über chinesische Bershältnisse gut unterrichteten Herrn kennen, und mit ganz besonderem Bergnügen deuke ich an einen Abend zurück, den ich mit ihm in dem prächtigen Mount Austin-Hotel zubrachte. Letzteres, sast auf dem Gipsel des "Beaks", etwa 1400 Fuß über dem Meere gelegen und von allen Seiten der Brise ausgesetzt, dient der vornehmen Welt Hongkongs als eine Art Sanatorium. Die Temperatur pslegt hier um 5—6 Centigrad niedriger zu liegen als unten in der Stadt, mit der der Gasthof durch eine Drahtseilbahn, deren Steigung 1:2 beträgt, verbunden ist. Die etwa 12 Minuten dauernde Fahrt ist überaus genußreich, und der Blick aus der Bogelschau in die

herrliche Hasenbucht und auf das tief unten liegende Hausermeer sucht an Großartigkeit ihresgleichen. Die größten Schiffskolosse erscheinen dem Auge hier wie Kinderspielzeuge, die chinesischen Dschunken gleichen winzigen Nußschalen. Um eigenartigsten aber ist der Blick in einer klaren Nacht, denn da bieten die Millionen von Lichtern im Hasen und in der Stadt genau das Bild eines sich unter uns ausbreitenden Sternenhimmels, in dem die elektrischen Bogenlichter die Rolle der Sterne erster Größe spielen.

Um den Park herum gruppieren sich zahllose Villen wohlhabender Europäer, die in der Regel auch noch ein Haus in der Stadt besitzen, in dem sie den Winter zubringen, um so bequemer während der stets sehr belebten "season" ihren gesellschaftlichen Verpstlichtungen nachstommen zu können. Der Winter in Hongkong ist eine ununterbrochene Folge von Sisen, Bällen und sonstigen Vergnügungen; um so stiller ist's im Sommer, namentslich in diesem Jahre, wo alle Welt an den Folgen einer schweren sinanziellen Kriss zu tragen hat.

Die Finanzlage der Kolonie selbst ist infolge der Einnahmen aus dem Opiummonopol und Landverkaus eine derartig günstige, daß die Europäer lediglich zu einer Miethösteuer in Höhe von 14 v. H. herangezogen zu werden brauchen. Große Summen werden jährlich zur Berschönerung der Insel und für gesundheitliche Zwecke verausgabt. Die ununterbrochen sortgesete Unspstanzung von Kieserbeständen hat im Berein mit der Unlage enormer Wasserverke sicherlich viel dazu beigestragen, daß Hongkong, dessen, daß Hongkong, dassen, daß Hongkong, dassen, daß Deartig ungünstige waren, daß die Regierung

sogar eruftlich mit dem Gedanken umging, die Kolonie gänzlich wieder aufzugeben, hente eine Sterblichkeit von nicht über 2 v. S. ausweist.

Nachdem ich nach dem sehr hübschen botanischen Garten, dem Museum, dem palastartigen Gebäude der Hongtong-Shanghais-Bauk, sowie den verschiedenen Klubshäusern (unter denen der im gotischen Stil erbaute deutsche Klub, in dem sich neben prächtigen Leses und Spielsälen auch ein Theatersaal besindet, unstreitig die erste Stelle einnimmt) Besuche abgestattet hatte, verließ ich das gastliche Hongtong, um mit einem der fürstlich eingerichteten Dampser der Hongtongs-Cauton-Macao Steamship Co. nach Canton zu sahren und mich sier in den Strudel unversälsichten chinesischen Bolkslebens zu stürzen.





#### Canton.

are Canton ein langweiliges Nest à la Burtehnde und die Fahrt dorthin mit Strapazen aller Art verknüpft, sie würde sich dennoch lohnen, ihrer selbst wegen. Aber Canton ist fein langweiliges Nest, sondern eine der größten, interessantesten Städte des himmlischen Reiches; die Fahrt von Hongsong dorthin geschieht in der dents dar bequemsten Beise in Dampsern, die in Bezug auf Bequemlichteit vielleicht nur von den großen Mississisppis booten übertrossen werden, so daß der Reisende, welcher Hongkong besucht, ohne von hier einen Ausstug nach Canton zu unternehmen, eine ganz unverzeihliche Unterslassungssände begehen wurde.

Es fahren täglich zwei Dampfer von hongkong nach Canton, einer in der Frühe, ein zweiter des Abends. Natürlich wählt der Reisende, welcher reift, um zu sehen und zu genießen und nicht nur, um sagen zu können, daß er überall gewesen sei, den Frühdampfer.

Man gahlt für die gegen 7 Stunden dauernde Fahrt, nach heutigem Dollarturs berechnet, 9 Mart und für jede an Bord genommene Mahlzeit einbegriffen Bein, Bier ober fonstige berauschende Stoffe 4 Mark 50 Pfg.

Der "Do Dam", auf bem ich mich eines ichonen Julimorgens einschiffte, ift bas prachtigfte Schiff ber Flotille der Songtong=Canton=Macao=Steamfhip Co., in Glasgow erbaut und hat 1 200 000 Mark gefostet. ift eines ber iconften Fahrzeuge, die ich tenne, fehr fanber gehalten und mit wohlthuender Raumverschwen= bung eingerichtet. Ich war ber einzige Salonvaffagier und hatte für mich allein einen Raum gur Berfügung, in bem ich mit einem Biererzug bequem eine 8 hatte fahren tonnen. Im hinteren Teil bes Schiffes befinden fich, über einander liegend, die zweite und britte Rlaffe. Beide waren angefüllt mit dinefischen Baffagieren. Diefelben fagen in der zweiten Rlaffe auf Stuhlen, in der britten bagegen lagen fie, fo nacht wie möglich, eine wahre Orgie von Meuschenfleisch, fich fachelub, Opium raudend, lefend oder Rarten fpielend, am Boben. Gin auf ichr hober Rifte figender, lebhaft gestifulierender und Fragen ichneidender Rhapfode hielt mit ichriller Stimme einen allem Anschein nach etwas frivolen und baber wie überall in der Belt, beifällig aufgenommenen Bortrag. Dieje Befchichtenergabler findet man auf allen vielbe= fahrenen dinefischen Dampfern, fie bezahlen ihre Fahrt wie jeder andere, und veranftalten Sammlungen, bevor bas Schiff fein Riel erreicht hat.

Für die ersten Stunden sahren wir auf den smaragdsgrünen Wassern der Bai dahin, zwischen größtenteils unbewaldeten und unbewohnten Felseninseln, die von der Morgensonne mit den zartesten Farbentonen übergossen sind. Dann werden die Fluten allmählich trüber und trüber und

endlich fcmutig gelb. Bu beiben Seiten bin flache, bann leicht hügelige Ufer, weißgetunchte Befestigungen, weniger Achtung gebietend, als malerisch, ein, je weiter wir tommen, um fo regerer Dichunkenvertehr, ftromab treibende Floge - wir befinden uns im Chu-fiang, bem Berlober Cantonfluß. Bald werden ein paar ichornsteinartige, ftart verwitterte Bagoben fichtbar, bann erreichen wir Bhampoa, ein am rechten Flugufer gelegenes Stabtchen, ehemals eine vertehrsreiche Stadt, ba por Abichluß des Bertrages von Naufing (1842), bemgufolge Canton und 4 andere dinefifche Safenplate bem europäischen Sandel geöffnet wurden, fremden Fahrzeugen nur gestattet war, bis hierher ftromauf zu geben. Seute ift Bhampoa nicht viel mehr als ein Dorf, hat jedoch burch feine früher einer europäischen Besellschaft gehörenden, später von ber dinefischen Regierung erworbenen Docanlagen, fowie durch eine dort befindliche Armee- und Marineschule, Torpedoftation und Schiffsmerft eine hohe Bedeutung für die faiferlich dinesische Rriegsflotte. Etwa ein halbes Dubend Fahrzeuge berfelben lagen im Strome por Schwarz geftrichen, außerlich fauber gehalten, Anfer. machten fie mit ihrer ftolg im Binde flatternden Raifer= lichen Flagge, einen blauen, nach roter Rugel ichnappen= ben Drachen in gelbem Gelbe barftellend, feinen üblen Einbrud.

Spater ersuhr ich, daß ein Teil ber Flotte aus alten, in Hongkong aufgefauften, aptierten Segelschiffen bestehe, daß die Beschütze an Bord — für ein heilloses Geld von Krupp bezogen — wenn überhaupt, innen und außen mit Sand geputt würden, und daß die Mannichast sid größtenteils mit Spiumrauchen beschäftige.

Letteres ichien auch ber Fall zu fein, als wir porüberfuhren, benn auf allen Schiffen gufammen tonnte ich mit dem beften Billen und Rrimftecher nur brei Mann auf Ded ausfindig machen; fie trugen bie weiten weißen dinefischen Sofen und Jaden, ben Bopf aufgerollt unter einem Strobbut. Un Bord von Schiffen und in Fabriten ift ber Bopf, ber in China burchaus de rigueur ift, und ohne ben man höchstens einmal einen soeben erft aus bem Gefangnis entlaffenen Berbrecher fieht, ber freien Bewegung überaus hinderlich, ba man leicht mit bemfelben irgendwo bangen bleibt. Der Chincie tragt ihn daher hier bei der Arbeit meift um ben Ropf ge= wunden. Bor Leuten, benen er Achtung ichulbig ift, alfo 3. B. vor Europäern, barf er jedoch nicht mit auf= gestecktem Bopf erscheinen, und man wird baber haufig feben, baf bie an Bord ber Schiffe bedienenben Bons, um nicht an Stublen u. f. w. hangen zu bleiben, ihr Ropfende in Die Tafche fteden.

Da wir nun einmal beim Zopfe sind, will ich hier auch gleich verraten, daß in der Regel nur etwa die Hälfte desselben aus Haaren, der Rest aber aus schwarzer Seide besteht. Ist der Zopf mit weißer Seide durchslochten, so ist dies ein Zeichen tieser Trauer, rote Zopsverlängerungen sieht man bei Festlichkeiten, meist jedoch nur bei ganz jungen Leuten. Übrigens trägt nicht nur der männliche Chinese den Zopf, sondern auch das schöne Geschlecht schmückt sich mit demselben, so lange man ihm den Jungsernkranz winden kann.

Berheiratete Frauen tragen, so weit ich es bis jest gesehen habe, das haar gescheitelt und hinten in einen kunstvollen Anoten geslochten, auch eine sogenannte Bonyfrifur trifft man nicht felten. Unbekannt dürfte manchem sein, daß der Zopf nicht chinesischen Ursprungs, sondern von den Wandschus in China eingeführt ist.

Er erleichtert wesentlich das Ergreisen von Flüchtlingen, sowie den Transport von Gesangenen, auch macht er den Kindern beim Pserdespielen die Leine entbehrlich. Soviel für jeht vom Zopse.

Die Umgebung Bhampoas ist hübsch und freundlich. Man war auf den Feldern gerade mit der Reisernte beschäftigt; die bereits abgeernteten Felder wurden
sosort mit dem von einem Büffel gezogenen Haken bearbeitet, andere waren sogar schon wieder mit frischen
Reispstänzchen besteckt. Der Chinese ist ein ganz unglaublich fleißiger Mensch, wenn es sich um seinen Borteil handelt, er kann jedoch, das habe ich in Siam
gesehen — wo er für Tagelohn arbeitet, in Bezug auf
Faulheit sich würdig dem beutschen Maurergesellen zur
Seite stellen.

Je mehr wir uns Canton nähern, um so fruchtbarer wird die Gegend. Der Berkehr auf dem Flusse grenzt ans Fabelhafte, und man begreist nicht, wie es möglich ist, daß unser Dampfer sich durch dieses Gewirr von Fahrzeugen aller Art seinen Weg bahnen kann. Berschiedentlich hatte ich Gelegenheit, die Gewandtheit und Unerschrockenheit der Chinesen zu beobachten, denn während wir mit einer Fahrzeschwindigkeit von gegen acht Knoten an den uns begegnenden Booten vorüberssauften, brachten mehrere Insassen Berselben es fertig, zu uns an Bord zu springen.

Reben ben oft mehrere hundert Tons haltenden Ofchunten mit ihren riefigen, fledermausflügelartigen

Mattenjegeln und ben gleichzeitig als Boot und Saus bienenden Sampans intereffierten mich befonders bie nach beiben Seiten weit überbauten Entenboote, auf benen taufende von Enten gemaftet werben, sowie bie pantoffel= - ober wenn Gie lieber wollen - torvebo= ahnlichen, blisschnell babingleitenden jogenannten Glipperboote, vor allem aber die mir vollkommen neuen, durch Menfchenkraft getriebenen Sternwheeler (Schiffe mit einem großen, am Stern angebrachten Schaufelrade). Bir begegneten ober überholten mehrere Diefer furiofen Fahrzeuge. Ginige berfelben waren von beträchtlicher Die fleinften wurden von 9, die größten von 16, in Reihen von je 3 oder 4 hintereinander ftehenden, auf Tretradern arbeitenden Rulis in Bewegung gefest. Die Erfindung ift erft etwa fieben Jahre alt und eine echt chinefifche, wenn ihr auch unfere Dampfichiffe babei als Borbild gedient haben. Aufangs follen einzelne biefer Tretrabichiffe mit einem Schornftein verfeben gemefen fein, in bem bei ber Ginfahrt in Canton Bapier verbraunt wurde, um fo vollkommen den Gindruck von Dampfichiffen zu machen.

Da, so viel man mir sagte, bisher noch fein Mobell bieses Bootes nach Europa gegangen ist, habe ich ein solches bestellt, um damit irgend ein heimatliches Museum zu erfreuen.

Das erste, was der stromauf sahrende Reisende von Canton zu sehen bekommt, sind die Thurme der die gauze Stadt hoch überragenden Kathedrale der französischen Mission. Daneben sieht man einige Pagoden, sowie eine große Anzahl schmuckloser, kastenartiger, sieben- und achtsstöckiger, mit kleinen Fensterchen versehener Gebäude ans

bem hausermeere sich erheben. Es sind dies, wie ich spater ersuhr, Ihnen aber schon jeht sagen will, Pfandsleihhäuser, deren es in der Stadt mehr als 200 giebt. Der Chinese ist ein geborener Spieler, und wo gespielt wird, da sammeln sich auch die Pfandleiher.

Bevor wir Canton erreichen, kommen wir noch an verschiedenen, scheinbar unbeaussichtigten, aber mit dräusenden Kanonen ausgestatteten Forts, unter anderen dem auf einem Inselchen inmitten des Flusses reizend geslegenen Macaos-Fort vorüber, passieren dann ein am linken Ufer liegendes Psahlbautendorf, steuern durch ein sinnverwirrendes Gedränge von Fahrzeugen hindurch, vorbei an einem schwimmenden Stadtteil, der durch große mit einander verbundene Boote gebildet wird, und halten endlich gegen 3 Uhr nachmittags vor dem der Dampserskompagnie gehörenden Landesteg.

Ein Konsusatskamasse, bedeckt mit trichterförmigen, mit rotem Haarbusch gezierten Bambuschut, kam an Bord und übergab mir einen Brief des derzeitigen Bertreters des von Canton abwesenden Konsuls Budler, Herri Lange, von dem ich eingeladen wurde, im Konsulatsgesbäude abzusteigen und während der Dauer meines Ausenthaltes in Canton mich als seinen Gast zu betrachten.

Ohne Zeitverlust bestieg ich den bereitgehaltenen Tragsessel, und meinem kleinen indischen Diener und dem Kawassen die Besörderung meines Gepäcks überslassen, ließ ich mich von vier kräftigen, leichtsüßigen Kulis nach Schamien, dem von der Stadt durch einen Kanal gänzlich abgeschiedenen Europäerviertel, tragen. Dieser Beg führte nur etwa 10 Minuten durch die Chisnesenstatt, aber was ich während dieser furzen Spanne

Beit zu Gesichte bekam, die engen Straßen mit ihren an beiden Seiten in ununterbrochener Folge sich aneinander reihenden Kausladen und Werkstätten, die in allen Farben glänzenden, mit großen, vergoldeten, dinesischen Schriftzeichen versehenen, von jedem Hause herabhängenden, 1 bis 2 Fuß breiten und 5 bis 10 Fuß langen Firmenschilder, die ungeheuren, sich in den Straßen drängenden Wenschenmassen gaben mir einen Vorgeschmad der meiner sur die nächsten Tage harrenden Genüsse.

Den meisten Europäern ist es ein Greuel, sich unter Eingeborenen zu bewegen und sich mit schwißenden Kulis herumzudrängen, sie lassen sich höchsteus einmal, ein Sau de Cologue durchtränktes Taschentuch vor der Nase, in einer womöglich zu drei Vierteilen verschlossenen Säuste im Geschwindschritt durch einige Straßen tragen, während es sür mich keine größere Wonne giebt, als zu Fuß mich unter ein mir unbekanntes Bolk zu mischen und seine Gewohnheiten au der Quelle zu studieren. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Mir sind wiederum five o'clock teas und garden parties durchaus contre coeur.

Wir erreichten nunnehr ein eifernes, von einer Absteilung Soldaten bewachtes Gitterthor, durch welches keinem Chinesen, es sei denn, daß er sich als Diener oder als Geschäftstreund eines Europäers ausweisen kann, der Eintritt gestattet ist, überschritten eine Steinsbrücke und besanden und in Schamien.

Belch ein Gegeusaß zu ber soeben verlaffenen Chinesenstadt! Schattenspendende Baume, Rasenplate, zu beiden Seiten zweiftocige, ganz in europäischem Stil gebaute Hause und Billen mit kleinen Vorgarten, irgendwo eine im üppigen Grase sich behnende Ziege, ein auf einem Fenstersims sich sonnender, behaglich blinzelnder Kater, zwei in einem Garten an hohen Bambusstangen aufsund abkletternde Affen, sonst kein lebendes Wesen, so weit das Auge reicht, überall die Ruhe des Kirchhoses.

Nach wenigen Minnten hielten wir vor einem prächtigen, am Flusse gelegenen Gebäube, unserem Konsulate. Im Garten wehte an freistehendem Waste die deutsche Kriegsslagge, und zwar, wie ich besonders erwähne, eine nicht zerrissen, wie man solche sonst so häusig auf deutsichen Konsulaten im Auslande zu sehen bekommt. Wir sind überhaupt in Canton in jeder Beziehung würdig vertreten nicht nur als Reich, sondern auch durch die hier wohnenden deutschen Kausseute, die, so viele ihrer sind, überall sowohl gesellschaftlich, wie im Munizipalsrate sehr geachtete Stellungen einnehmen.

Herr Lange, ber als beutscher Offizier wegen eines Knieübels seinen Abschied hatte nehmen mussen und später, bevor er in den Konsulatsdienst eintrat, einige Jahre als Instruktionsofsizier von der chinesischen Regierung angestellt war, hat diese Zeit wie wenige Europäer benutzt, sich mit den Sitten und Gebräuchen, sowie den Eigentümlichkeiten und der Denkweise der Söhne des himmlischen Reiches bekannt zu machen.

Bei Europäern wie Chinesen gleich beliebt, tatwoll, vorurteilsfrei und — last not least — mit einem vortrefflichen Magen ausgerüstet, ist Herr Lange just ber Mann, wie man ihn als Konsul im Osten braucht.

Dem lebhaften Interesse, welches mein liebenss würdiger Wirt sich nach wie vor für chinesisches Boltss leben erhalten hat, verdanke ich, daß derselbe mich auf ben meiften von mir unternommenen Tag= und Nacht= aussslügen begleitete und mich auf unendlich viele Dinge aufmerksam machte, die meiner Beobachtung ohne einen so trefflichen Führer wohl entgangen sein wurden.

Den Nachmittag bes Tages meiner Antunft benutte ich zu einem Rundgang um Schamien. Als trop bes 1842 mit China abgeschlossenen Bertrages die Chinesen fortgefahren hatten, ben Europäern bas Betreten Cantons ju verweigern, riß ben Englandern und Frangofen end= lich die Geduld, und nachdem zuvor noch allerhand Streitereien ftattgefunden hatten, nahmen fie im Jahre 1857 nach erfolgreicher Befchiegung bie Stadt, um fie bis 1861 befest zu halten. 3m Jahre 1859 überließ Die dinefifche Regierung Diefen beiden Machten Schamien, bergeit ein wertlofes ichlammiges Stud Biefenland, gur Errichtung einer Europaer = Niederlaffung. Mit fehr gro-Ben Roften murbe bas Land aufgefüllt und burch einen ausgehobenen Ranal vom Feitlande getrennt, jo daß cs bente eine burch brei Bruden mit bem Geftlande verbundene Rufel bilbet, auf ber an 100 Europäer, Beamte und Rauflente, ein beschauliches und behaaliches Dasein Die Promenade am Fluß ift in ben Abend= ftunden - vor 5 Uhr nachmittags zeigt fich keine Menidenseele in ben Strafen - bas Stellbichein ber Schamiener, hier genießt man die Brife, fpielt Lawn Tennis, laufcht allem möglichen Bemeindeklatich, falls man fich nicht felber an einem folchen beteiligt, luft= mandelt und ficht die bunten Schiffe den Gluß binab= gleiten.

Ich machte hier gleich am ersten Tage bie Bekanntsichaft einer Ungahl fehr angenehmer Landsleute und

wurde sofort für vier Abende mit Beschlag belegt. Man weiß zu leben in Schamien und übt unbegrenzte Gastlichkeit sowohl in den Privathäusern, als auch im Klub, wo die Bertreter der verschiedensten Nationen in herzlichster Weise mit einander verkehren und ungezählte cocktails trinken.

Rach bem Effen unternahm ich mit Berrn Lange und einigen anderen Deutschen in einer hubschen Gondel eine Fahrt auf dem Fluß und zu den Blumenbooten, bie einen ichwimmenden Stadtteil bilben und unftreitig ju ben originellften Gebenswurdigkeiten Cantons ge= Die Blumenboote find eigentlich nichts anderes, als ichwimmende Birtshaufer und Bergnugungelofale, teilweise groß genug, um gegen hundert Menschen auf= gunehmen, und meift in pruntvollfter Beife ausgeftattet. Der Boben ift mit hubichen Matten bebectt, die Mobel bestehen aus reichem, bunflem Solgichnipwert mit marmornen Sigen und Tifchplatten, an ben Banben hangen glanzende dinefifche Gold- und Seidenftickereien und von ber Dede herab oft ein halbes Dugend fostbarer euro= paifcher Rriftalltronleuchter neben gahllofen Blumen= gewinden.

In diese Boote nun pflegt der gutgestellte Chinese seine Freunde zu Gaste zu laden. Hier werden die außegesuchtesten Gastmähler eingenommen und zwar stets in Gesellschaft sogenannter Singmädchen, die allerdings nach chinesischer Sitte nicht mit den Männern essen, ihnen aber durch allerlei Kurzweil während des Schmauses die Zeit vertreiben. Die reicheren Chinesen halten sich nicht selten eine kleinere oder größere Jahl dieser Singsmädchen — hony soit qui mal y pense — und

bringen dieselben, wenn sie irgendwo zu Gaste geladen werden, mit sich, doch kann man solche auch für den Abend engagieren. Sie musizieren vor und nach dem Essen und sigen während desselben hinter den Gästen, diesen zutrinkend, Melonen und Mandelkerne knackend und Mototria treibend.

Mit ihren fest an ben Schabel geklebten, blumengeschmudten, glanzend schwarzen Haaren, ausdruckslosen, bemalten, wachspuppenartigen Gesichtern, ihren bis auf einen schmalen Streisen wegrasierten Augenbrauen und rotgesärbten Lippen, in bunte, seibene, weite Gewänder gekleidet, gleichen sie durchaus den Figuren, wie wir sie auf chinesischen Fächern u. f. w. gemalt sinden.

Die einzelnen bicht nebeneinander liegenden Boote sind durch Lausbretter mit einander verbunden und bilsden mehrere Straßen. Zwischen ihnen verteilt sind schwimmende Fleischer-, Geslügel-, Obsts und Gemüseläden. Bir wurden überall mit großer Zuvorsommenheit beshandelt, erregten aber als "weiße Teusel", wie die Chisnesen die Europäer zu nennen pslegen, bei weitem nicht so viel Ausmertsamteit, wie mein kleiner, uns begleitender schwarzer indischer Diener, der, wohin wir kamen, von den Singmädchen mit lautem Freudengekreisch empfangen murde.

Am solgenden Worgen verließen wir in Tragestühlen unter Leitung des Führers Ah-Bo, eines schon bejahrten Herrn, der durch sein kurioses Litchen-Englisch meine Lachmuskeln in beständigen Zuckungen erhielt, Schamien, um die verschiedenen "globe trotter sights", die jedermann wohl oder übel geschen haben muß, in Angenschein zu nehmen. Pitchen oder Pidgin ist das chinesische Bort

für business. Unter Bitchen-Englisch versteht man daher das chinesische Geschäfts-Englisch. Der Chinese verschluckte vom business das ess, das busin blieb übrig und John Chinaman machte "pitchen" darans. Aus diesem einen Beispiel kann man sich etwa einen Begriff davon machen, was es mit dem Pitchen-Englisch auf sich hat.

Biele Sastonstructionen dieser sonderbaren Sprache sind unmittelbar wörtlich aus dem Chinesischen ins Engsliche übersett. So sagt z. B. der Chinese anstatt: "one man" = "one piece man" (ein Stück Mann), "two men" = "two piece men" u. s. w. "Willst du einen sehr schönen großen Fisch haben?" heißt im Pitchensensstischen Zuglisch: You like look see biggi fish number one?"

"Belong fish, belong bira" heißt: "Dies ist ein Fisch, bies ift ein Bogel."

Unser Freund As-Poh hielt uns allem Anschein nach für tierblind, denn wenn wir an den verschiedenen Fisch. Geslügels und Fleischbuden vorüberkamen, unterließ er nie, auf die betreffenden Auslagen deutend, uns zuzurism: Belong fish! belong fowl! Look see cat" u. j. w. ohne Unterbrechung.

Canton ift ein solches Labnrinth von Gaffen, daß felbst ein alter Cantonist, wie herr Lange, nicht in der Lage ist, sich allein zurechtzusinden und sich eines Führers bedienen muß.

Man zahlt einem solchen für einen ganzen ober halben Tag 1 Dollar, wozu noch seine Sanstentrager mit 2 Dollar kommen, so daß die Führung täglich auf 9 Mark zu stehen kommt.

Der Chinese arbeitet fur feine Landsleute fur einige

Kasch, von benen etwa 1000 auf ben Dollar gehen, ben Fremden bagegen rupst er — gleich dem Berliner Droschkenkutscher — in der unverschämtesten Beise, wo er nur kann. Die europäischen Kausteute machen dasher nur in den seltesten Fällen Geschäfte direkt mit den Eingeborenen. Jede Firma hat ihren sogenannten Kompradorn, durch dessen Bermittlung alle Ans und Berskäuse allaeschlossen werden.

Mh-Po schleppte uns ohne Erbarmen von Tempel zu Tempel, von Pagode zu Pagode, die sich gleichen wie ein Spargel dem andern und für die ich mich durchaus nicht begeistern konnte, trothem manche von ihnen erbaut sein sollen, lange bevor Nomulus und Remus sich an Wolfsmilch gutlich thaten.

Da haben wir den Tempel der 500 großen Beifter (Benien), in bem 500 vergolbete Figuren in breiviertel Lebensgröße, Schuler Buddhas, baneben aber auch ber Reisende Marco Bolo, in dinefifder Tradt baraeftellt. in großer Salle neben einander figen, bann ben Tempel ber 5 Benien mit 5 großen vergolbeten Berrichaften, ju beren Fußen Meteorsteine liegen, die man als verfteinerte Bidder ausgiebt, den Ronfuciustempel mit einer großen Statue Diejes genialen Reformators, ber im 6. 3ahr= hundert vor Chrifti Geburt gelebt hat und beffen nach= weislich dirette Rachkommen noch heute in China eriftieren und im Range birett bem Raifer folgen, und andere mehr. Alle biefe Tempel ftehen in jeder Sinficht unend= lich weit binter benen Burmas und Siams gurud und find fowohl arm an architektonischen Reizen, wie an Runftwerfen und Roftbarkeiten. Die Tempelgerate find meiftens aus Binn, bier und ba aus Brouge; letteres ist namentlich bei den fast in keinem Tempel sehlenden großen dreifüßigen Urnen der Fall, in denen der Chinese neben allerhand Opsergaben auch seine alten Bapiere zu verbrennen pslegt. Beschriebene wie bedruckte Papiere gelten nämlich in China als geheiligt und werden nie, wie bei und, später zu Einwickelungs- und anderen Iwecken benutt noch wiederum zur Papiersabrikation verwendet, sondern stets verbrannt.

Bu biesem Behuse nun befinden sich in ben Tempeln bie vorermähnten Urnen und daneben in ber gangen Stadt verteilt große gemauerte Berbrennungsofen.

Die eigentliche Altstadt, Die einen Umfang von etwa 10 Rilometern aufweist, ift von einer gegen 20 Fuß biden und 25-40 Fuß hohen Umwallung umgeben. Auf dem höchstgelegenen Bunfte berfelben erhebt fich ein funf Stodwerte meffender Bachtturm, auch "rote Bagobe" genannt, von ber man einen hubschen Blick über Die Stadt, auf die im Rorben berfelben liegenden weißen Bolkenberge, sowie über die fogenannten Totenfelder, die bereits feit fast zwei Sahrtaufenden als Begrabnisstatten Cantons Dienen, genießt. Man fieht bier ungablige fleine Grabhugel und hier und ba ein unscheinbares halbfreis= formiges, gemauertes Dentmal. Beit intereffanter, als diefer Maffenfriedhof, find die Aufbewahrungeftatten für Leichname Berftorbener, beren Biege nicht in Canton geftanden hat. Der Chinese legt einen großen Bert barauf, nach feinem Tobe in feinem Beimatsorte beige= fest zu werben, und bevor die Überführung ber Leichen borthin erfolgt, werden diefelben oft monate-, ja jahrelang in den Aufbewahrungsftatten aufgebahrt. Sie ruben hier - jede für fich in einem besonderen Raum in kolossal massiven Holzsärgen, hinter einem bunten Stoff= vorhange. Bor dem letteren steht in der Regel ein Opsertisch, auf den die Anverwandten jeden fünsten Tag einige mit Thee gefüllte Täßchen stellen und Räucher= kerzichen verbrennen.

Die, aus 3 bis 4 Zoll biden abgerundeten Holzeplanken zusammengesügten schmudlosen Särge kosten, wie Ah-Bo uns mitteilte, je nach der Güte der verwendeten Holzart, von 24—1500 Mark, doch wurde uns ein Sarg gezeigt, der seit mehr als anderthalb Jahren monatlich je zwei Überzüge von seinstem Lack erhalten hatte und dadurch bereits über 3000 Mark kosten. Die von uns besuchte Totenstadt — es giebt deren mehrere in Canton — bot Raum für 500 Leichen und war in jeder Beise würdig und hübsch gehalten. Die Särge werden allem Unschein nach vorzüglich hermetisch verschossen, denn es machte sich auch nicht eine Spur übsen Geruches bes merkfar.

Wir begaben uns nunmehr in das ehemalige Pamen des Tartarengenerals, bessen Palast 1857 von den Engländern und Franzosen zerkört und beim Friedensschluß mit seinen Ruinen und Gärten den ersteren zur Erzichtung eines Konsulatsgebäudes abgetreten worden ist.

Dieses wird heutzutage, nachdem das Konsulat nach Schamien verlegt worden ist, sast nie mehr benutzt, wohl aber in Stand gehalten und den die Sehenswürdigskeiten Cantons in Augenschein nehmenden Fremden besreitwilligst zu einer kurzen Rast und Einnahme einiger Erfrischungen zur Berfügung gestellt.

Es ist mit seinem großen, parkartigen Garten, in bem einige Stude Dammwild friedlich ihrer Afung nach-

geben, seiner wunderbaren Rube eine mabre Dase mitten in bem chaotischen Treiben ber Stadt.

Seitdem die Familie des jetigen Kaisers, die tartarischen Ursprungs ist, sich am Ruder besindet, giebt es in jeder Provinz einen Tartarengeneral, der das Kommando über die Tartarentruppen sührt. Derselbe steht sonderbarer Beise im Range sogar über dem Bizekönig (Canton ist Sit des Bizekönigs der Provinzen Kwangstung und Kwangsi), hat sich jedoch jeder Einmischung in die Regierungsgeschäfte zu enthalten und nur dann mit seinen Truppen zu erscheinen, wenn er vom Bizekönige hierzu ersucht wird, oder wenn er den Thron leines Kaisers gesährdet glaubt. Der Bizekönig versügt selber über direkt von ihm angeworbene chinesische Truppen.

Herr Lange hatte für einen guten Imbiß und vorsäglich geeiste Getränke gesorgt, so daß wir keinen Mangel litten und nach Einnahme einer nicht unverdienten Stärtung uns wieder frisch genug fühlten, von neuem an die Arbeit zu gehen.

Bunachst führte Ah-Po uns in ein Nonnenkloster, in dem etwa 60 weltentsagende, meist ältliche Jungstrauen ein scheinbar ganz vergnügtes Leben führten. Ihre Tracht ist nicht kleidsam, nämlich weite schwarzsbraune Hosen aus grobem Seibenstoff und eben solche Jacken. Das haar tragen sie kurz geschoren. Sie ershielten einige kleine Silbermünzen, den üblichen Obulus in allen Tempeln und anderen besichtigten Instituten, und damit war auch diese Sehenswürdigkeit glücklich erledigt.

Unterhaltender mar der Besuch der einzigen Moschee

Cantons, da sich sast die ganze muselmännische Gemeinde um uns versammelte und uns herumführte. Ein zitterns ber Muselgreis erzählte uns, ihre Vorsahren seien vor etwa 100 Jahren von der Provinz Schansi hierher einsgewandert. Weiter ging's zum Tempel des Gottes des Nordens, in dem in einem großen gemauerten Wasserloch mehrere geheiligte riesenhaste Schildkröten von den Besuchern mit vorgehaltenen Fleischstücken so lange geneckt werden, dis sie vor But mit allen Flossen um sich schlagend, sich in den tiessten Winkel ühres Tempels zurückziehen.

Große Schilbkröten gelten bem Chinesen als heilig, und will er ein gottgefälliges Werk thun, begangene Sünden gut machen oder sich Glück im Spiel sichern, so kauft er sich eine Schildkröte, bemalt oder beklebt sie mit frommen Sprüchen und giebt ihr die Freiheit. Auch beim Quacksalbern und Wahrsagen spielt sie oder ihre Schale eine große Rolle. Der Wahrsager, durch den ich den Schleier von meiner Zukunst lüsten ließ, that drei kleine Kupfermünzen, sogenannte Kash in eine Schildkrötenschale, schüttelte sie eine Weile kräftig durch einz ander und ließ sie dann auf einen Teller salben. Aus ihrer Lage wurde darauf mit hilse eines dicken Jandersduchs aussindig gemacht, daß ich einnal große Reichstümer mein eigen nennen würde, was mir — unter uns gesagt — ganz außerordentlich angenehm sein wird.

Ich gab dem Manne, in Anbetracht meiner zustünstigen glanzenden Bermögenslage, eine für seine Begriffe fürftliche Belohnung und begab mich dann in den Tempel des Schreckens, vor dessen Pjorten der Mann sein einträgliches Geschäft betrieb. Wir finden



TO NEWS

hier eine plastische Darstellung der Hölle mit allen ihren Schrecknissen. Da wird geprügelt, geköpft und gesoltert, daß es eine Art hat, hier wird ein armer Sünder in einen Topf mit siedendem Öl getaucht oder in ein Rind verwandelt, dort einer zwischen zwei Bretter geklemmt, der Länge nach mit einer Säge durchschnitten, während ein dritter zu einem unfreiwilligen Schwigbade unter glühender Glocke verurteilt ist, und noch andere mit verstörten Gesichtern auf eisernen Rosten schworen, während ein himmelblau angestrichener Teusel vergnügt das neben sitzt und Brimassen schwiedet.

Damit waren die Tempel für heute abgethan und nunmehr murbe bem Befangniffe zugesteuert. 3ch hatte fo viel von den Torturen, benen bie Befangenen in China unterzogen werben follten, gehört und gelefen, baß ich glaubte, bie foeben geschauten Schredniffe ber Solle feien einfach ben Schredniffen ber Befangniffe nach= gebildet. Bir ichienen jedoch gur unrechten Stunde ge= tommen zu fein, benn ce ging überall gang gemutlich au. Die Befangenen fpielten hinter ihren Berichlagen Rarten und unterbrachen ihre Beschäftigung nur, um uns anzubetteln, wobei fie vergnüglich mit ihren Retten totettierten und dieselben raffeln liegen, fo fehr fie nur tonnten. Nur ein Mann, ber ein schweres, etwa 3 Fuß im Beviert meffendes eifenbeichlagenes fogenanntes Sals= brett auf ben Schultern trug, ichien fich etwas unbehag= lich zu fühlen.

Dem Gefängnisse folgte die Richtstatt, doch da gerade ber Geburtstag des Kaisers gewesen war und durch einen Guadenerlaß die meisten zum Tode Berurteilten begnadigt worden waren, ruhte hier die Arbeit. Die Eblers, Staffen. Scharfrichter feierten, und friedliche Töpfer gingen auf ber sonst so blutigen Statte ihrem Geschäfte nach.

In einer Cete standen einige große Thongefäße, in benen die Köpse der Enthaupteten ausbewahrt werden. Ich veranlaßte einen der Töpsergesellen, mir einen Kops herauszuholen und belohnte ihn dafür mit einem Trinkgeld.

hier an bieser Stelle sinden auch die sogenannten lingtsehis statt. Der zum "lingtschi" Berurteilte wird an ein holztenz gebunden und ihm dann vom Scharferichter mit einem halbmondsörmigen Wesser das Fleisch buchstäblich vom Körper geschnitten, bevor er den Gnadenstoß ins herz erhält.

Den Beichluß bes Tages bilbete ein Befuch ber wirklich ungemein febenswerten Brufungshalle. Bu beiben Seiten eines großen, burch eine bobe Mauer abgegrengten Blates befinden fich parallel zu einander gelegene, lange, gemauerte Schuppen mit fleinen, ichweinebuchtabnlichen Abteilungen. Jeder Student, ber fich bem etwa alle brei Jahre hier stattfindenden Eramen unterwirft - Die Anstalt foll Raum für mehr benn 12000 Studenten bieten - wird in eine biefer Buchten gesperrt und hat barin bas allen gleichmäßig gestellte Thema zu behandeln. Am Abend eines jeden Tages hat er feine Arbeit abgnliefern. Brufnng bauert 9 Tage, mabrend ber bie Eraminanben auf Regierungstoften verpflegt und von Solbaten und Bivilbeamten bewacht werben, um fie baran gu hindern, unter einander zu verfehren und von einander abzu= ichreiben. Der dinefische Student ift brei Brufungen unterworfen, die erfte fann er an feinem Beimatsorte bestehen, die ameite, wie eine folde in ber von uns befuchten Brufungshalle abgehalten zu werden pilegt, hat

35

er in der Hauptstadt seiner Provinz abzulegen, die dritte, mit deren Ablegung er den ersten Grad erreicht, jedoch nur in Peting. Hat er dieselbe bestanden, so steht ihm der Weg zu den höchsten Amtern und Ehren offen. Biele mögen berusen sein, aber nur wenige werden auserwählt. Wenn man bedeuft, daß von den vielen tausend zur Prüsung in Canton erscheinenden Studenten nur etwas über hundert — da man für mehr Beamte keine Verwendung hat — den zweiten Grad erhalten können, und daß diese auch noch in letzter Linie, indem nuter den besten Arbeiten die ersorderliche Zahl ausgelesen wird, durch den Zusall bestimmt werden, so kaun es wahrlich nicht Wunder nehmen, daß unser bezopster Bruder Studentens Lied: "Es giedt kein schönesische überseth hat.

Rebenbei bemerkt besteht sein Studium zum weitaus größten Teil in nichts anderem, als in dem Auswendigs lernen langweiliger chinesischer Rlassier.

Wir waren gerade rechtzeitig gefommen, um einer militärischen Kraftprüfung, die in einer der großen offenen Hallen dieser Anstalt in Gegenwart einiger Wilitärmandarinen abgehalten wurde, beizuwohnen.

Hier wurde eine Abteilung Soldaten im Bogensspannen geprüft, denn die chinesische Armee ist auch heute noch selbst da, wo sie bereits Fenerwassen führt, vielsach mit Kseil und Bogen ausgerüstet. Lettere sind etwa 6 Fuß hoch, mit singerdicker Baumwollsehne versiehen und derartig schwer zu spannen, daß ein solches nur durch lange Übung erlernt werden kann. In einer zweiten halle hatten freiwillig sich dazu meldende Solsdaten die wunderlichsten Exerzitien mit einer 170 Kso.

schweren eisernen Sellebarbe burchzumachen und einen 390 Pfb. wiegenden Steinblock mit den Armen bis zur Brusthöhe aufzuheben.

Die aus diesen Brufungen mit Ehren hervorgehenden Soldaten erhalten einen höheren Grad und Gehaltszulage.

Es waren einzelne prächtige Kerle barunter mit schneidigen Gesichtern, denen man ausah, daß sie sich vor keinem Teusel fürchteten, und die Art und Weise, wie sie sich bei dieser schwierigen Prüfung benahmen, hatte einen durchans ritterlichen Austrich.

Recht lohnend mar am folgenden Morgen ein Ausflug nach bem zu Canton gehörenden, an ber anderen Seite bes Fluffes gelegenen Stadtteile Do-Ram, den mir in einem der zu taufenden den Fluß belebenden Sam= pans unternahmen. Diefe ben Chinefen gleichzeitig als Beforberungsmittel und Bohnung bienenden fleinen flachbobigen Boote gerfallen in zwei Abteilungen. eine wird von der Familie des Eigentumers als Schlaf=, Bohn= und Rochraum, die andere als fogen. "aute Stube", die auch gur Aufnahme ber Fahrgafte Dient. benutt. Das Rudern wird fast ausschlieflich von dem ichmaderen Beichlecht beforgt, ba tageuber Die Manuer in der Regel anderen Befchaftigungen am Lande nach= geben. Die Rinder werden entweder, um nicht ins Baffer zu fallen, an irgend einer paffenden Stelle auf Ded angebunden, oder man lagt fie mit einer verschlof= jenen Ralebaffe bezw. einem Bambusrohr auf bem Ruden, durch die fie beim etwaigen Uberbordfallen über Baffer gehalten werben, frei umberlaufen. Die Chine= finnen find fehr forgfame Datter und laffen ihre Rinder faum einen Augenblick außer Acht.

Der Chinese, namentlich ber reiche Chinese, ift ba= gegen vielfach nur ein guter Bater gegen feine Gobne. Beibliche Rachtommen ichatt er fo wenig, bag er an ihnen nicht felten unmittelbar nach ber Beburt gum Mörber wird. Bir ftatteten bem mit feinen Sofen und Barten fast einen Quabratfilometer bebedenben Tempel So-Nams hauptfachlich feiner Bartenanlagen wegen einen Befuch ab. Lettere find nach europäischen Begriffen höchft abgeschmadt, bas Leitmotiv in benfelben ift Unnatur. Bie die Fuße feiner Frauen, fo gwangt ber Chinese Baumchen und Straucher in eine ber Ratur widerstrebende Form, bald in die eines Tieres, als Birich, Ente, Drachen ober Lowen, bald in die einer Bagobe, eines Tempels, eines Bogelbauers u. f. m. Gin= gelne Straucher find jogar als Menfchen jugeftust und bann mit Borgellanhanden und Gugen, fowie mit Blasaugen verfeben. Dagwischen finden wir Grotten, Baffins und Bafferfalle in Duodezformat, wenn auch nicht gerade in den Garten des So-Ram=Tempels, fo doch in anderen innerhalb ber Stadt.

Im Tempelhose besindet sich ein Zwinger mit gescheiligten, vorzüglich gemästeten Schweinen, Geschenken an den Tempel von solchen Leuten, deren erkranktes Borstenvich hier genesen ist. Der Tempel des Hos Namerfrent sich nämlich des Ruses eines unübertressischen Sanatorinms erholungss und pflegebedurstiger Schweine.

Interessant war mir, zu ersahren, daß auch in China das Schwein als Glückstier angeschen wird. Die einem geheiligten Tempelschwein ausgerupfte Borfte wird von den Chinesen ungesähr in gleicher Beise in Ehren gehalten, wie von uns ein Georgsthaler.

Ich konnte hier wieder einmal der Bersuchung, den bösen Buben zu spielen, nicht widerstehen und warf einige Silbermünzen mitten unter das heilige Schweinesvieh. Dieses ließ sich zwar hierdurch absolut nicht in seiner stoischen Ruhe stören, aber ich kannte meine Pappenheimer, die uns in Scharen auf Schritt und Tritt solgenden chinesischen Rangen. Im Handundrechen hatte sich mindestens ein Dugend derselben über die Brüstung geschwungen, und es begann nun eine Balgerei einesteils der Jungen unter sich und anderenteils mit den entsetz grunzenden, in dem engen Zwinger sich durcheinander drängenden Borstentieren, daß mir das Herz im Leibe vor Frende hüpste — und ich war belohnt genug.

In Ho-Nam befinden sich eine Anzahl Ingwerstochereien (der Export von Ingwer bezissert sich für Canton jährlich auf etwa 750000 Mart), sowie mehrere Theesaktoreien, in denen der aus dem Innern des Landes kommende Thee gesiebt und sortiert wird. Während dieser Prozedur wird er mit Jasminblüten untermischt, um dadurch einen angenehmen Dust anzunehmen. Am oberen Ende Ho-Nams wird ein großer Lotosteich unterhalten, nicht, um überspannten, lyrisch angefränkelten Dichtern und Dichterlingen zum Vorwurf zu dienen, sondern zu dem sehr prosaischen und praktischen Zwecke, die nicht mit Unrecht in der chinesischen Küche beliebten Lotoskerne zu ziehen.

Die unreise Samenkapsel ber Lotosblume gleicht in Form und Farbe ber mattgrün angestrichenen Brause einer Gießkanne. In bieser Kapsel unn besinden sich etwa 11/2 Dugend Kerne von der Größe des Kernes

einer haselnuß, die, roh gegessen, au frische Buchedern erinnern und mit Zuder gekocht eine wohlschmedenbe "fuße Speise" abgeben.

Da wir urplöhlich von einem heftigen Gewitterregen überrascht wurden, suchten wir Unterschlupf bei
einem Kuchenbäcker und ergöhten mis daran, zuzuschauen,
wie derselbe seinen Teig austatt mit einer Walze, mit
Hilse einer Bambusstauge, auf deren Ende er rittlings
sitzend auf und nieder wippte, flach knetete. Nichts ist
überhaupt seiseluder, als in den Straßen einer Stadt
wie Canton (Ho-Nam bildet, wie schon bemerkt, einen
Stadtteil Cantons) die verschiedensten Handwerker bei
der Arbeit zu beobachten. Ich habe den größten Teil
meines zehntägigen Ausenthaltes daselbst mit Umberstreisen in der Chinesenstadt zugebracht, bin dessen nie
müde geworden, und kein Tag ist vergangen, ohne daß
ich mit einer Fülle neuer Eindrücke heimgekehrt wäre.

Bährend der ersten Tage wendete ich meine Aufmerksamkeit den Nahrungsmittelmärkten zu, und war überrascht über die hier herrschende Sauberkeit, nicht nur der Berkaufsstände, sondern speziell der zum Berkauf gestellten Baren. Da hingen zu hunderten die Köpse frisch geschlachteter Schweine, mit schwermütigem Gesichts ausderuck zwar, aber so wunderbar glatt rasiert und geständert, daß auch mit der Lupe nicht das seinste Härchen an ihnen zu entdecken war. Das Gleiche gilt von allen anderen Teilen sämtlichen geschlachteten Biehes, selbst von Hunden und Kahen, die freisich unr von den niederigsten Bolksschichten gegessen werden und nebenbei auch meist lebend, in kleinen Bambuskäsigen sihend, zu Markte gebracht werden.

Nirgends habe ich jo prachtig gerupftes Beflugel gefeben, wie auf ben Martten Cantons. Bahrend unfere Geflügelhandler, Roche und Rochinnen fich bamit begnugen, ben Tieren bie gröbsten Febern auszurupfen und ben Reft burch fluchtiges Abjengen zu entfernen, erachtet ber Chinese diefelben erft fur murdig, in den Topf ober an ben Spieß zu wandern, nachbem er fie mit Bilfe einer Bingette felbft von ben feinften Flaumreften Die Fische merben, soweit wie moglich. befreit hat. lebend zu Martte gebracht, in Solzzubern, Die ununterbrochen mit frijdem Baffer gefveift werben, feil gehalten und in Begenwart bes Raufers geichlachtet. fommt niemals ungewaschen auf ben Martt, Dbft fieht man vielfach in geschältem ober entferntem Buftanbe, zum unmittelbaren Benuffe bereit.

In ben Gartüchen hängen und liegen nach allen Regeln ber Kunft gebratene Enten, hühner und Tauben neben ganzen, am Spieße gerösteten Spanserkeln mit golbbrauner, knusperiger Schwarte, und wären die 7/8 nackten, alle diese guten Dinge zubereitenden chinesischen Köche nicht an sich im höchsten Grade unsympathisch, die Speisen selbst wären durchaus geeignet, den Appetit zu reizen.

Ganz Canton mit seiner auf 1 000 000 Meuschen geschätzten Bevöllerung besteht scheinbar aus handleru und Kaufleuten, alle anderen Stände treten fur ben Fremden vollkommen in den hintergrund.

Die Straßen sind, mit wenigen Ansuahmen, so eng, daß man kanm begreift, wie zwei Sanften an einander vorbeikommen können. Einige sind mit weitmaschigen, von Dach zu Dach gespannten Bambusssechtwerken be-

bedt, jur Brechung bes grellen Sonnenlichts. Sie find baburch bedeutend tubler, als die nicht in Diefer Beife geschütten Stragen. Die Saufer ber Raufleute find oft amei= ober breiftodig, die ber Sandwerter meift nur aus brei überbachten Banden gebildete, nach vorn ganglich offene Raume, fo bag ben Baffanten nichts von bem, mas brinnen porgeht, entgeben fann. Tifchler, Schmiebe, Fachermaler, Elfenbeinschniger, Seibenweber und -Stider, öffentliche Briefichreiber. Duadfalber und Rabnfunftler. alle arbeiten fie unmittelbar por den Augen ber fich obne Unterbrechung porübermalzenden Menschenmaffe. Dier ichlagen die Golbichaumichlager mit hölzernen Schlägeln und mahrer Berfertermut Die in fleine Bactete geschnurten, zwischen feine Stahlblattden gelegten Bolbblattden breit, bort malten, auf einem ichankelartig tonftruierten Baltiteine balangierend, ichwigende Rulis grobe Seidenftoffe, in einer Rebengaffe figen Drecheler am Tretrade, mit biefen nicht felten gleichzeitig einen am Tretbrette befestigten, langstieligen Facher in Bewegung febend, um fich Rublung gugufacheln.

In der Gasse der Jadesteinschleifer schnurren die kompliziertesten Schleifmaschinen, während gleichzeitig mit Hulle großer, aus zusammengestochtenem Eisendraht bestehender Säginstrumente Steine zerschnitten werden. Dier wieder werden an Webestühlen oder freihandig die hochsgeschätzten chinesischen Bambusmatten gestochten, Wilder der verschiedensten Heiligen und gewöhnlicher Sterblicher gemalt und reich mit Vergoldung versehen.

Gine Spezialität Cantons find ferner Silberarbeiten in Geftalt von Dojen und Schunckgegenständen mit eingelegten winzig kleinen Teilchen ber metallisch glangenden hellblauen Flügelsebern des Kingsischers, eine Arbeit, die den Zuschauer geradezu nervös machen kann, aber von den Chinesen mit wunderbarer Geduld und Präzision verrichtet wird.

Die größte Gilbe ist allem Anscheine nach die der Schuhmacher. Es giebt gauze Stadtteile, in denen man nichts sieht, als Schuster und ihre mit sast zolldicken Filze oder Papiersohlen versehenen Erzeuguisse. Nur die Damenschuhe, nicht viel größer als kleine Champagnerztelche, sind mit Hacken und Ledersohlen versehen. Einer der abstoßendsten Gebräuche in China ist die durch unz ausgesehtes Bandagieren herbeigesührte Berkleinerung und Berkrüppelnug des Weibersußes. Der Leser wird mir vielleicht ins Wort sallen und sagen: "Berkleinerung" sei nicht der richtige Ausdruck und "Kleinerhaltung" jedensals eine zutressender Bezeichnung.

Aus Nachstehendem wird er jedoch ersahren, daß ich mit "Berkleinerung" recht habe. Man frage unter seinen in China gewesenen Bekannten herum, ob einer derselben je einen nackten, verkrüppelten Beibersuß zu Gesichte bekommen, oder sich gar ad oeulos von einem Arzte hat demonstrieren lassen, in welcher Beise die Berkrüppelung erzielt worden ist. Ich glaube, man wird wenige sinden; denn ich selber kenne außer Herru Lange, der mir bei meiner Fußbesichtigung assistierte, und einem Arzte unter meinen hiesigen Bekannten, von denen manche seit über dreißig Jahren im Laube sind, niemanden

Mich interessierte der chinesische Frauenfuß und seine Entformung im höchsten Grade, und ich ruhte daher nicht icher, bis herr Lange mich zum hospital der amerika-

nischen Mission begleitete. Ich hoffte bier, wenn nicht einen lebenden Jug, fo boch jum mindeften einen folchen in Spiritus porgeführt erhalten zu tonnen. Das lettere mar leider nicht ber Fall, und der uns durch die Raume bes zur unentgeltlichen Aufnahme und Behandlung von 300 Rranten bienenden Sofpitals führende Argt meinte, es fei feine Aussicht porhanden, eine ber Batientinnen ju bewegen, ihren Jug zu entblößen. Ich bat ihn trop= bem, fein Beil zu versuchen, und wider alles Erwarten fand fich nach langerem Bureben eine Mutter bereit, uns ben Jug ihrer eine 14 jahrigen Tochter an zeigen. Das arme fleine Befen, welches mahricheinlich bachte, es folle irgend etwas geschnitten werden und baber pon vornherein anfing wehleidig zu wimmern, murde barauf im Sprechzimmer feiner Fußbandage entledigt, und bas, mas man zu feben befam, war bem erften Ginbrud nach nichts, als ein in eine icharfe Spige auslaufenber, etwa 41/2 Boll langer, rubenformiger Fleischklumpen.

Bei genauer Untersuchung stellte sich herans, daß ber große Zeh zwar verkrüppelt, aber in seiner natürzlichen Lage geblieben war, die vier anderen Zehen jedoch durch Bandagieren von Ingend auf volltommen unter den Fuß gewachsen waren. Der Spann war insolge unansgesetzten Zusammenschnürens von Hacke und Fußzvorderteil unnatürlich gewölbt.

Als ich die Kleinheit des Fußes gebührend bewunderte, erflärte zu meiner größten Überraschung die Mutter, der Fuß würde, da das Kind noch in der Eutwicklung begriffen sei, noch um ein gutes Teil kleiner. Unsere Zweisel bemerkend, zeigte sie uns, wie durch weiteres Bandagieren der Spann mehr und mehr gebogen und infolgebeffen die Spipe des Guges bem Sacten immer naber gebracht murbe, fodaß badurch thatfachlich bie Fußflache, je alter das Madden wird, um fo fleiner fich gestaltet. Auf mein Befragen, ob die gange Brogedur für das Rind ichmerzhaft fei, ermiderte fie: "Set nicht mehr, wohl aber vom britten bis jum gehnten Jahre." Alfo fieben volle Jahre wird fold ein Beichopf gemartert, um feinen Ing in einen unnatürlichen Fleisch= flumpen zu verwandeln, der es fpater an jeder Bewegung hindert und badurch zu einem hilflosen Bejen macht, und bas nicht etwa, weil ein fleiner Guß in China an fich als eine Schönheit gilt, fondern, wie ich hier gleich= zeitig erfuhr, weil ber dinefifche Mann eine wolluftige Beftie ift, womit freilich feineswegs gefagt werden foll, daß er als folde feine famtlichen tautafifchen Bettern in ben Schatten ftellt. Raber fann ich die mahren Brunde Diefer ichauberhaften Rinbergualerei bier nicht erörtern.

Ein Glück ist, daß infolge der mit der Jugverkruppelung verbundenen Gehunschigkeit, wie ich solches wenigstens bei den Schiffersamilien beobachtet habe, die Kinder der ärmeren Volksklassen, die im Kampse ums Dasein auf normal entwickelte Hände und Füße angewiesen sind, der Regel nach von dieser entsehlichen Tortur verschont bleiben.

Der chinesische Charafter ift voll von Widersprüchen, und neben der raffiniertesten Grausamfeit findet man nicht selten Beweise echt christlicher Mildthätigkeit und Nächstenliebe. Biele reiche Chinesen unterstüßen z. B. die Missionshospitäler und unterhalten in der Stadt Unftalten, in denen Kraufe unentgeltlich ärztliche Huft Medizin, arme Leute für ihre Toten Särge er-

halten. An den Eingängen diefer Anstalten sind Beshälter mit Thee angebracht, von dem jeder Durstige nach Belieben trinken kann, daneben giebt es in Canton Findelhäuser und Asple für Aussätzige.

Nirgend steht das Innungswesen in so hoher Blüte, wie in China, und verarmte und in Not geratene Handwerker werden stets von ihren Zunstgenossen unterstützt. Es haben sich neuerdings überall im Lande Gesellsichaften gebildet, die mit bedeutenden Mitteln gegen den Genuß des Opiums ankämpsen. Sollte da keine Hoffsnung sein, daß sich endlich auch einmal Anti-Jußverstrüppelungsvereine bilden werden? Daß solche existieren, davon ist mir dis heute ebensowenig etwas zu Ohren gekommen, wie von der Bildung eines Anti-Schnürleibvereins in Europa.

Die größeren Raufladen Cantons find oft mit prahlerischer Bracht ausgestattet. Treppengelander und bie felten fehleude umlaufende Ballerie bes erften Stodwertes find mit über und über vergoldetem Bolgichnigwert verfeben, welches auch fouft, wo irgend möglich, angebracht ift. Un ber Sinterwand befindet fich faft immer ein großes Bild bes Sausheiligen mit bem Altare, auf bem unausgesett Raucherftode gu Chren verftorbener Familienmitglieder ichmalen. Befonders empfehlenswert ift ein Befuch ber Stadt in fruher Morgenftunde, wenn bie erften Morgenftrahlen die mit goldenen Lettern be= bedten bunten Firmenschilder beleuchten, Laden um Laden fich öffnet und die Landbevölkerung mit ihren Früchten ju Martte ftromt. Wie alle bie im Geschwindschritt durch die engen Gaffen eilenden Rulis mit ihren au Bambusftangen hangenden - nebenbei bemerkt nicht

immer wohlrichenden — Lasten ihren Weg sinden, ohne jeden Augenblick eine Stauung des Berkehrs zu verursschen, ist und bleibt mir ein Ratsel. Aber Thatsache ist, daß Berkehrsstockungen zu den Seltenheiten gehören und daß alles seinen Gang geht, ohne daß man irgendswo auf Polizisten stieße. Die Straßen sind — die Bershältnisse in Betracht gezogen — erstaunlich sauber, durchweg mit großen behauenen Granitsteinen gepflastert und kanalisiert. Hat sich hie und da einmal ein Kanal verstopft, so ist das Passieren der betreffenden Straße natürlich fein Bergnügen, aber solche Störungen kommen verhältnismäßig selten vor. Nahezn jedes Haus hat, in den Flur eingelassen, seinen kleinen Ziehbrunnen.

Der chinesische Sandwerker arbeitet von morgens 7 bis abends 5 ober 6, nach bieser Zeit sieht man überall ben Meister mit seinen Gesellen, ben Kausmann mit seinen Gehilsen und Dienern an einem gemeinsamen Tische ihr Mahl einnehmen.

Nichts überraschte mich in Canton mehr, als während eines späten Spazierganges in den Straßen der Stadt das plögliche Auflenchten des elettrischen Lichtes. Edisonsiches Glühlicht in einer sonst unverfälscht chinesischen Stadt wie Canton, das hatte ich nicht erwartet, um so weniger als ich überall in den Wertstätten der Handwerfer, den Reisbranntweindestillerien und allen anderen industriellen Etablissements genugsam Gelegenheit gehabt hatte, mich zu überzeugen, wie wenig der Chinese geneigt ist, sich die Errungenschaften abendländischer Kultur zu nutge zu machen.

Es ift lächerlich, aber tropbem Thatfache, bag ber Chinese fich in Bezug auf Zivilisation auf eine viel

höhere Stuse stellt, als ben "Fank-wei", ben "weißen Teusel", und er mag bis zum Ende des Mittelalters das mit Recht gehabt haben. Aber trot aller unserer Fortsschritte, unserer Kenntnisse und unserer Ersindungen sind wir, was wir ja thatsächlich ehemals im Bergleich zu dem auf vieltausendährige Kultur zurücklickenden Chisnesen waren, in seinen Augen Barbaren geblieben.

Der Chinese, namentlich der gebildete Chinese besitst einen Dankel, der ans Unglaubliche grenzt, und in keiner Beise will er die Überlegenheit des Europäers anerkennen. Herr Lange erzählte mir dafür ein ganz reizendes Beispiel:

Sich lange mit einem Mandarin über die Borzüge der Kultur des Westens gegen die des Oftens streitend, bemerkte Herr Lange schließlich: "Nun! Du wirst mir doch jedenfalls nicht abstreiten, daß wir Abendlander Euch über sind in Bezug auf Ersindungen. Ich nenne nur die neueste große Ersindung Edisons, den Phonographen."

"Den Phonographen?" entgegnete ber Mandarin, "aber ich bitte Dich, das ist ja eine bei uns längst versaltete Geschichte, die wir schon vor tausend Jahren gestannt und wieder aufgegeben haben". Und der alte herr führte nun als Beweis eine Stelle aus irgend einem seiner Klassister an, derzufolge ein Kaiser von China vor — Gott weiß wie vielen — Jahrhunderten einem seiner Generale eine Botschaft schiefte, indem er dieselbe in einen Kasten sprach, aus dem sie beim Öffnen besselben dem Adressach wieder entgegenschallte.

Alfo, mein verehrter herr Ebison, bilben Gie sich um Gotteswillen nur nichts auf Ihren Phonographen

ein. Ben Atiba hat auch hier wieder Recht mit seinem: "Alles schon dagewesen." —

Und nun, meine Herrschaften, folgen Sie mir zu einem chinesischen Diner, wie ich eines Abends der von Herrn Lange an mich ergangenen Einladung zu einem solchen gefolgt bin.

Durch einige einge Gaßchen gelangten wir zu bem von unserem liebenswürdigen Wirte auserwählten Wirts-haus. Nachdem wir einen durch Käfige mit gemästeten Kapaunen, Enten und Tauben beengten Hof durchsichten und eine wenig einladende dunkle Stiege erstlommen haben, marschieren wir mutig vorüber an einer Anzahl Kächen, in denen schwigende, sast dis zur Indezenz dekolletierte Köche zwischen brodelnden Töpsen und zischenden Pfannen hantieren, und gelangen endlich in einen hübsich ausgestatteten Raum, von dessen Decke einige große Betroleumlampen und ein halbes Dugend berauschenden Dust ausströmende Blumenlaternen heradshängen.

Wir sind begleitet von bem dinesischen Sefretar bes Konsulats und einem "Boy", beibe gleich mir von Herrn Lange zu Gafte gelaben.

Auf einen Bint unseres Birtes erscheinen gefüllte Thectassen und gleichzeitig vier Singmadchen ober, wie sie im Pitchen=Englisch genannt werden, "sing-songgirls". Sie schlürsen Thee und knaden Melonenkerne, bis vier Musiker antreten und ohne Zeitverlust beginnen, auf zwei mit Schlangenhant überzogenen Violinen, einem hölzernen Banjo und einer Art Mandoline eine entsetzliche Musik zu vollsühren. Eines der sing-song-girls beginnt sofort einer Holzklapper die denkbar schriften

Tone zu entlocken, mahrend zwei andere mit überschnappenden Fistelstimmen ein Lied singen. Nr. 4 fnacht weiter Melonenkerne, und ich bin ber Berzweiflung nahe.

Inzwischen wird ein Tisch gedeckt, was mich lebhaft intereffiert. Bor jeden der vier Gige wird ein fleines Buppenfervice aufgeftellt, ein Tellerchen, ein Schalchen und ein Blaschen ohne Jug, nicht größer als ein Gingerhut. Bor ben Teller legt man einen Porzellanlöffel, wie folde daheim jum Gingeben von Medigin Berwendung finden, zwei Elfenbeinftabchen und eine fleine zweizinfige Drahtgabel; in die Mitte des Tifches werden funf Schuffelden geftellt; eines mit zerschnittenen hartgesottenen Giern, die baburch, daß fie monatelang in gelofchtem Ralt gelegen haben, eine blaugrunliche Farbe angenom= men haben; ein zweites mit fleinen Studden in Belee gefochten Schweinefleisches; ein brittes mit Augugs= wurfeln; ein viertes und funftes mit Mandel= oder De= Bor jedem Gebeck fteht ein Schalchen mit lonenkernen. brauner Salztunfe.

Die Musit ift gludlich beendet, wir nehmen Plat, ich, als Ehrengast, nach chinesischer Sitte zur Linken des Gaftgebers, und naschen mit den zwischen Daumen und Beigefinger gehaltenen Stabchen von den soeben aufgezählten hors d'oeuvres.

Ingwischen wird zwischen je zwei Gafte ein kleines Zinnkaunchen mit Samifu (dinesischem Reisschnaps) gestellt und von diesem in die Liliputglaschen geschenkt. Ich sinde ihn vorzüglich, an ungarischen Pflanmenichnaps erinnernd, und verschmähe ben von herrn Lange "für den Rotfall" mitgebrachten Rotwein.

Die fleinen Singmadden figen neben uns auf Chlere, Oftaffen. 4

Schemeln, animieren zum Trinken, burfen sich aber nach Laubessitte nicht am Gifen beteiligen. Endlich beginnt bas Diner.

- 1. Gericht: Saififchiloffen in fraftiger Brühe gefocht (nicht übel).
- 2. Gericht: Gekochte siamesische Bogelnester (sehen aus wie grob geschnittenes Sauerkraut und schmecken wie Andeln, d. h. nach gar nichts). Ich wundere mich darüber, wie leicht es ist, mit Städchen zu essen, und mache mich bereits anheischig, einzelne Reiskörner mit denselben aufzulesen.
- 3. Gericht: Gefochter, aber zuvor geräucherter Fisch (sehr wohlschmeckenb). Nach chinesischer Sitte lege ich mit denselben Stäbchen, mit denen ich esse, aus der gemeinschaftlichen Schüssel meinem Nachbar gute Wissen auf den Teller, als Gegenleistung solche von ihm ershaltend.
- 4. Gericht: Gebratenes, in kleine Stückhen geschnittenes huhn. -- Nachdem ich zehnmal das Samschu-Gläschen geleert habe, wird mir dasselbe zu klein, und ich lasse mir eins der von uns mitgebrachten Rotweingläser geben.
- 5. Gericht: Eine ganze in Brühe gekochte Ente mit jungen Bambusschößlingen. — Die Ente ist so zart, daß man das Fleisch mit den Stäbchen loslösen kann. Das Gericht ist tadellos.
- 6. Gericht: Froschscheufel mit Bambusschößlingen gekocht. Widert mich an, da ich am morgen gesehen hatte, wie man auf dem Warkte den Fröschen das Fell bei lebendigem Leibe über die Ohren zog und sie darauf, bevor man sie tötete, noch etwa eine halbe

Stunde im Wasser herumschwimmen ließ. Trinke infolgebessen ein großes Glas Samshu, und fühle mich barauf fraftig genug, dem

- 7. Gericht, mit Bambusichöflingen gekochter Saut junger Suhner, tapfer zuzusprechen. Als
- 8. Gericht erscheinen in Zuder gefochte Lotosterne, über beren Bohlgeschmad ich mich schon an anderer Stelle ausgelaffen habe, und endlich als

Schlußgericht: Reissuppe und Reis mit gesalzenem Gisch, zerschnittenem, hartgesottenem Eidotter und gekochetem Gemüse. Jeder Gast erhält hierbei seine Schüsseln für sich, alle vorher ausgetragenen Gerichte sind auf dem Tische stehen geblieben, und jeder nimmt von den ihm am meisten zusagenden Speisen nochmals zum Reis, dessen einzelne Körner ich nunmehr bereits ohne Schwierige feit mit den Städichen auslesen fann. Hierzu wird heißer Samshu verabreicht, durch den ich mir den Mund deraartig verbrenne, daß ich sofort drei Gläser kalten hintersher gießen muß.

Bum Schluß wird jedem Gafte ein mit warmem Baffer durchtrauttes Tuch gereicht, mit dem man sich über das Gesicht fahrt, um sofort eine wunderbare Abstühlung zu empfinden.

Einer Biederaufnahme der unfikalischen Unterhalstung setzte ich energischen Widerstand eutgegen, legte mich dagegen, um alle Genüsse eines chinesischen Sijens durchs zukosten, auf ein mattenbelegtes Ruhebett und rauchte mit vieler Mühe unter gütiger Mitwirkung des Langesichen Boys eine Psiese Opium, leider ohne den erwartesten Ersolg, da ein solcher überhaupt nicht eintrat.

Ms ich von biefem überaus intereffanten Diner nach

Saufe kam, bat ich meinen liebenswürdigen Wirt umeinige folibe Schinkenftullen und fühlte mich, nachdem ich dieselben verzehrt hatte, um ein Bedeutendes wohler.

Ich habe in der That nichts gegen die Erzeugnissechinesischer Kochkunst einzuwenden, denn das verwendete Material ist gut und die Zubereitung schmackhaft, aber man sieht in China zu viel von der Küche, namentlich aber zuviel von den Köchen, und das genügt überall in der Welt, einem den Appetit zu nehmen. Übrigens glaube ich, daß ein Europäer sich viel eher an die chienesische Kost und Essensweise gewöhnen könnte, wie umsgesehrt der Chinese an die des Abendländers, denn er hält unsere Art des Speisens für durchaus barbarisch.

Er findet es, gestatten Sie mir das englische Wort, "disgusting", daß wir ganze Fleischstrücke auf den Tisch bringen und vor den Augen der Gaste selbst zerschneiden. Er ist der Ansicht, daß alle Arbeit des Zerlegens in die Küche gehort, daß dem Speisenden die Gerichte mundsgerecht auf den Tisch gebracht werden mussen, seine Gerichte noch zu zerkleinern und sein Obst zu schalen.

Borurteilsfrei, wie ich bin, muß ich dem Chinesen zugeben, daß er mit dieser Ansicht im Prinzip recht hat.

Nur zu schnell schwanden infolge der unausgesett wechselnden Sindrucke und der Gastlichkeit aller meiner Schamiener Landsleute die Stunden und Tage meines Ausenthaltes in Canton dahin, und ehe ich mich dessen versah, war die Woche, die ich für Canton in Aussicht genommen hatte, zu Ende. Aber es gab noch eine Menge des Interessanten zu sehen, und außerdem hatte man mich für den kommenden Sonntag zu einem Ause-

fluge auf dem Pertstusse eingeladen, so daß ich mich — und zwar durchaus leichten Herzens — entschloß, noch einige Tage langer zu bleiben.

An einem ber letten Bormittage besuchte ich mit Herrn Lange und unserem Freunde Ah-Bo den Yamen des Präsekten, um hier einer Gerichtssitzung beizuwohnen. Auf dem Wege dahin begegneten wir verschiedenen hohen Mandarinen, deren Sänsten von Tamtamschlägern, sowie kleinen Trupps Soldaten, teils Jusvolk, teils zu Pferde, geleitet wurden.

Unter einem "Mandarin" pflegt man sich daheim vielsach einen chinesischen Brinzen, Bize-König oder Gouverneur vorzustellen. Man hat darin allerdings insosern recht, als jede dieser hochgestellten Persönlichkeiten ein Mandarin, nicht aber jeder Mandarin eine hochgestellte Persönlichkeit ist.

Man unterscheidet Zivil- und Militarmandarinen, und von beiden giebt es je neun, durch sarbige Knöpse in Form und Größe eines Taubeneies, die auf Haten oder Mügen getragen werden, außerlich unterschiedliche Grade. Die höchstgestellten Beamten tragen, als Mandarinen ersten Grades, einen rosa Knops, dann solgt rot, hellblau, dunkelblau Glas, milchweiß und drei versschiedene Grade mit goldenen Knöpsen.

Übrigens wird der Mandarinenrang auch Privatleuten verließen, so wurde mir der Compradore der Firma Schellhaas u. Co. in Canton 3. B. als Mandarin mit dunkelblauem Knopse (also vierten Grades) vorgestellt.

In einem Saufe bes Yamen bes Prafetten fanden wir gegen 8 Uhr in ber Fruhe bie herren Richter be-

reits an der Arbeit. In ihren hohen schwarzseidenen Schaststiefeln mit violettseidenen Sofen und hellgrauen weiten Jaden, das Hanpt unbedeckt, sagen sie zu vieren, ranchend, Thee schlürfend und sich sächelnd an einem Tisch hinter riefigen Attenbundeln.

Bor ihnen auf ben Knicen lag ber als Zeuge gelabene Sohn eines vor einigen Monaten plöglich nach Einnehmen von Medizin verstorbenen Schuhmachers. Derselbe hatte, ba er seinen Bater vergiftet glaubte, den Borfall selber dem Gerichte augezeigt, und, wie uns Mp-Po berichtete, lastete auf ihm keinerlei Verdacht.

Un einer Seitenwand hingen allerhand Brugelinftrnmente, ein Sandflopfer in der Form eines vierfantigen hölzernen Babethermometers, eine aus zwei von einander abstehenden Ledersohlen gebildete Rlatiche, mit benen zu viel ober auch zu wenig rebenbe meibliche Beugen und Angeklagte auf den Mund gefchlagen werben. Diverfe boppelte Rohrstöde und flache, ju zweien aufammengebundene Bambusleiften, die fürzere Gorte für Bearbeitung bes Rudens, Die langere für Die eines unterhalb besfelben gelegenen Rörperteils beftimmt. Salsbretter und diverfe Folterinftrumente gum Gingwangen, Streden u. f. w. lagen baneben am Boben. Da mir baran lag, eine Sammlung ber Prügelinftrumente zu befigen, mußte ich biefelben - gn taufen giebt es fie nicht - von einem Beamten bes Damen ftehlen laffen. Fur die ihn mit Gicherheit erwartenden Bruacl bat er fich ein Schmerzensaeld von 9 Dit, aus, bas er and erhalten hat.

'Dem fnicenben Zeugen gur Seite ftand ein Dolmetscher gur Bermittlung bes sprachlichen Berfehrs zwischen ihm und den Richtern, da lettere des CantonsChinesisch unkundig waren. Es wird nämlich in China kein Besamter in seiner Heimat angestellt, sondern stets nach irgend einer anderen Provinz geschickt. Sin derartiges Berssahren hat gewiß seine Borteile, jedensalls aber den einen großen Nachteil, daß, wie auch hier, in vielen Fällen die Beamten nicht in der Lage sind, sich ohne Bermittlung eines dritten mit der ihnen unterstellten Bevölkerung zu unterhalten.

Ihre Untenntnis des Canton-Chinefijch hinderte die Berren Richter jedoch feinesmegs, den Bengen ab und ju gang gehörig anguichnaugen. Er jagte offenbar nicht nach Bunfch aus, benn ichlieflich fturgten auf einen Bint bes Brafibenten zwei mit rotlacfierten Bambus= huten bedectte Schergen beran, ergriffen ben Beugen bei ben Armen und gerrten Diefelben, ihm je ein Bein in Die Seite ftemmend, faft aus ben Achselhöhlen, mahrend ber Projog anfing, ihm die Sande mit dem Badether= mometer zu bearbeiten. Der arme Schluder ftieg mart= erichütternde Schmerzensichreie aus und brach endlich, nachdem er etwa ein Dugend Siebe erhalten hatte, halb ohnmachtig gusammen. Durch einen fraftigen Rnd am Rovie wurde er wieder ju fich gebracht und ergablte bann unter Thranen und Schluchzen alles, was verlangt wurde. Ich glaube, er hatte jest auf Bunich felbit ge= ftanden, daß fein Bater eine Fledermaus und feine Mutter eine Rlapperichlange gewesen sei, jo gebrochen war der arme Rerl. Schlieflich murde ihm Binfel, Tufche und Bapier gegeben und ihm befohlen, alle ge= machten Ausfagen nach bem Gedachtnis zu wiederholen unter gleichzeitiger Androhung aller möglichen Strafen,

falls sein Bericht nicht mit ben Angaben bes Protofolls übereinstimmen murbe.

Da Ah-Po uns erklärte, die Absassiung des Schriftsitückes könne mehrere Stunden in Anspruch nehmen, entsernten wir uns aus den Hallen der Gerechtigkeit und nahmen die prächtig ausgestatteten Räume des Klubshauses der Swatow-Gilde sowie ein großes zweistöckiges hinesisches Restaurant in Augenschein. Bor dem ersteren halten zwei große, in Granit gehauene Löwen Wache, auf die uns Ah-Po mit den Worten ausmerssam machte: Look see lion! You look see? One lion belong cock, other lion belong lion hen. (Der eine ist ein Löwenhahn, der andere eine Löwenhenne.)

Aud bas Klubhaus ber Theefaufleute murbe mit einem Besuche bedacht. Der Thee-Erport Chinas ift in den letten Jahren gurudgegangen. Der Ceylon= und Mfamthee erobert fich mehr und mehr ben europäischen Martt, und die dinefifden Theepflanger tonnen infolge ber vielen Durchgangszölle, die fie in jedem von ihren Raramanen oder Booten paffierten Regierungsbezirke, und dem Ausfuhrzoll, den fie ichlieflich noch in dem be= treffenden Safenplate, von dem ihre Bare verschifft wird, ju gahlen haben, nicht mehr fonfurrieren; benn Die im Unfauf an ben Ruftenplagen angelegten Preife belaufen fich fur die gewöhnlicheren Gorten auf nicht über 40 Bf. das Bfund. Immerhin exportiert Canton noch für etwa 2 Millionen Mt. pro Jahr. Der Saupt= aussuhrartitel ift Seide mit etwa 50 Millionen, bann fommen Matten mit über 3 Millionen, Feuerwertsförper und brauner Buder mit je 11/2 Million und Ingwer, wie icon bemertt, mit 3/4 Million Dit. Rleinere Er=

Bon letterem wurden im vorigen Jahre (1891) allein von Canton für 84 000 Mt. verschifft, sie werden in Europa gespalten, gesärbt und zieren schließlich die Köpse unserer Schönen. Wie manche elegante Dame daheim mag, ohne ihr Wissen, das Haar eines entshaupteten chinessischen Piraten oder Mörders auf ihrem Scheitel herumtragen, denn, mag and der größte Teil diese eigenartigen Exportartifels aus ausgekämmten Haaren bestehen, das Geschäft des Köpsens geht in China derartig slott, daß die Jöpse der im Lause eines Jahres in Canton Hingerichteten immerhin einen ganz hübschen Ballen ausmachen können.

Nach den mir von Kaufleuten gemachten Angaben habe ich berechnet, daß ein abgeschnittener Chinesenzopf im Durchschnitt auf nicht über 20 bis 30 Pfg. zu stehen fommt.

Ein gunftiges Geschick wollte es, daß just am Tage vor meiner Absahrt eine große Prozession stattsinden sollte. Auf Ah-Pos Rat beschloß ich, mir dieselbe von dem Dose der französischen Mission aus anzusehen, die, in sich abgeschlossen und von einer hohen Mauer eingehegt, inmitten der Chinesenstadt gelegen ist.

Tropdem wir in aller Frühe vom Konsulat aufsbrachen, hatten wir große Mühe, uns durch die in den Straßen aufs und abwogenden Menscheumassen unsern Weg zu bahnen. Überall begegneten uns tleine Trupps von in fostbare goldstropende Seidengewänder gekleideten oder mit Tiermasken versehenen Festeilnehmern und aufsgeputten Kindern.

Als wir in der Mission anlangten, ersuhren wir, daß der Zug nicht vor einer Stunde zu erwarten sei, und so hatte ich Zeit — es war an einem Sonntage, — dem Gottesdienst in der Kathedrale beizuwohnen. Lettere ist ein prachtvolles Gebaude, ganzlich aus beshauem Granit aufgeführt und mit schönen Glasmales reien versehen.

Das über tausend Andachtigen Raum bietende Gotteshaus war bis auf den letten Plat gefüllt. Die vordere Halfte der Banke hatten die Manner, die hintere die Weiber inne, alle, mit Ausnahme einiger weniger portngiesischer Halftafts, waren Chinesen.

Der die Messe lesende französische Priester, von chinesischen Chorfnaben unterstütt, trug ein dem Geschmack
seiner Herde augepaßtes Meßgewaud und einen stattlichen Jops. Ich kann mich nicht recht mit dieser von
den weißen Missionaren den Chinesen gemachten Konzession befreunden, aber sie scheint eine conditio sine
qua non zu sein, soust würden die in allen Dingen so
praktischen und vernünstigen französischen Priester diese
Sitte wohl nicht mitmachen. Besonders komisch wirste
der Jops bei einem alten geistlichen Heren mit laugen,
wallendem, weißem Barte; sein Kops war kahl wie eine
Billardfugel und der Jops mit irgend einer Klebesubstanz auf dem Scheitel besessigt.

Der Gottesdienst war kaum beendet, als ohrens betäubender Larm das herannahen des Juges verkundete. Das hohe Gitterthor der Mission wurde geschlofsen, und ich saste hinter demselben, auf einem Stuhl stehend, Posto.

Dem eigentlichen Juge voran schritten Trager mit

59 -

riesenhaften phantastisch bemalten, ballonförmigen Papierslaternen, gesolgt von einer Abteilung Soldaten mit goldsgestickten Bämsern, sedergeschmücken Hüten und bewassent mit Hellebarden, wunderbaren eins und dreispissigen Spießen oder alten Schießprügeln, wie wir solche anchin allen chinesischen Bachthäusern in Canton finden, da, wie Herr Lange sagt, die guten Bassen (Hinterlader jeden Kalibers) "geschont" werden.

Gin Musittorps aus Tamtams, Beckens und Troms melichlägern vorau, erschien darauf die eigentliche Proszession.

Buerft tam eine ichier endloje Folge von allen mög= lichen, oft gegen 15 Guß langen, an Stangen getragenen Schauftuden mit geschnigten Figuren und wunderlich bemalten und vergoldeten Schnigereien, vielfach ausgelegt mit den Febern bes Ringfiffers, Ganften von gleicher Bracht mit je zwei fürstlich gefleideten allerliebsten jungen Madden (wie ich fpater erfuhr, als Madden verfleideten Anaben, da erfteren weder auf einer Buhne, noch bei irgend einer öffentlichen Schauftellung die Beteiligung geftattet ift), bie und ba aud mit geröfteten Schweinen, Enten, Suhnern, Dbft und fouftigen Lectereien beladen. Bieder tam ein Dufitforps, Diefes Dal aus Gloten= und Biolinfpielern zusammengesett, lange Reihen reich= gestidter Sahnen, Banner und Standarten, Goldaten mit Bogen und Bfeilen, herrliche, gegen 5 Jug lange Tedern bes Argusauges ober Leiervogels an ben Suten, barauf gegen hundert, auf reichgezanmten Bonnies figende Rinder mit großen Barten und in den Roftumen von Raifern, Bringen, Bouverneuren, Beneralen ober hiftorifchen Berjonlichkeiten, einige bavon in fo jugendlichem Alter, daß. fie von den zu beiden Seiten nebenher gehenden Dienern im Sattel gehalten werden mußten, wahrend andere ihnen mit großen Fachern Ruhlung zufächelten.

Die und ba war ber Bug unterbrochen von fleinen Rollwägelchen mit hoben Stangen, an benen geputte Rinder in ichaufelartigen Stuhlen bingen, ober durch Mittavellen von Rnaben mit rot durchilochtenen Bopfen. Bon neuem folgten Laternentrager, baun famen, in Canften ober auf Bahren getragen, diverfe Rleinodien von Tempeln oder hohen Burdentragern, ichlieflich als pièce de résistance ein aus Seidenftoff gebildeter etwa 30 Jug langer Drache mit einem von einem Ruli getragenen Papiermafchee-Ropfe mit ganfeeigroßen beweglichen Augen. Bo immer er paffierte, marjen die Bu= ichauer harmloje, brennende Fenermertstörper, jogenannte "Brader", unter ihn. Den Beichluß bildeten Dufitauten, Soldaten und fahrendes Bolf.

Gegen siebentausend Menichen, meist in den toste barsten Gewändern (dieselben sind saft jämtlich Eigentum der verschiedenen Tempel) beteitigten sich an dieser Prozesision. Alles ging ohne die geringste Störung und Stockung von statten, und die überall herrschende Ordnung war bewundernswert. Die dem Zuge solgenden Boltsmassen, ein scheindar unentwirrbarer Knäuel nackter Menschenleiber, benahmen sich durchaus anständig, und wenn auch vereinzelt ein Straßenjunge mir eine Fraßeschnitt oder mir ein "Tank-wei" zuries, so blieb ich doch, sowohl während des Borbeiziehens der Prozession, als auch später auf dem Keimwege von allen Insusten verschont, und die Chinesen benahmen sich dem "weißen Teusel" gegenüber sedenfalls gebildeter, als 3. B. der

Berliner Pobel es bei gleichen Anlassen einem Chinesengegenüber gethan haben würde. Ich bin, nach allen von mir bis jeht gemachten Ersahrungen, überzeugt, daß die meisten Reibereien zwischen Chinesen und Europäern durch Taktlosigkeit der letteren hervorgerusen werden, denn in Bezug auf Mangel an Takt im Berkehr mit den Eingeborenen leisten die Europäer überall im Orientganz Unglaubliches.

Um Abend biefes fur mich bentwurdigen Conntags lag vor bem Ronfulatsgebaude eines der großen Blumen= boote bereit, in dem fich eine fleine, aber gewählte Beiellichaft frohlicher Landsleute unter bem Proteftorate der einzigen deutschen Dame Cantons, ber von allen Seiten verehrten und gefeierten Fran von Bofe, verjammelte. Die Dampfpinaffe der Firma Urnhold, Rarberg u. Co. nahm uns ins Schlepptau, und mit fallendem Baffer ging es mit Bligzuggeschwindigkeit ftromab, beim Macao = Fort vorüber und dann hinein in einen der Seitenarme des Fluffes. Dit fintender Sonne festen wir uns auf das Dady unferes ichwimmenden Salons, . ergötten uns au ben Schönheiten ber friedlichen Land= ichaft, erfreuten uns an bem vielversprechenden Stande ber zu beiben Seiten des Flugarmes fich ichier endlos ausdehnenden tiefgrunen Reisfelder und faben ichlieflich Die purpurne Scheibe des Bollmondes im Beften am fternenklaren wolkenlosen Firmamente langfam empor= iteigen.

Als unfere Augen sich fatt gesehen hatten und ber hungrige Magen seine Rechte forderte, versammelten wir uns wieder im Salon, ein vorzügliches an Bord bereitetes-Effen wurde von den mitgenommenen Dienern aufgetragen und ihm von allen Seiten gebührende Shre erwiesen. Bor Anker liegend, sahen wir Dichunke nach Dichunke, u. a. auch ein sogenanntes Theaterboot mit einer großen Truppe an Bord im Mondenlichte durch die silbernen Fluten vorübergleiten. Es war eine herrliche Nacht. Erst spät dachten wir an die heinkehr, und die Geisterstunde hatte bereits geschlagen, als wir wieder im Konsulate anlangten.

Mit Dank im Herzen für alle mir von meinen lieben Landsleuten in Schamien erwiesenen Liebenswürdigkeiten und mit der Überzeugung, in Canton eine der intersisantesten Städte unseres Planeten kennen gelernt zu haben, verabschiedete ich mich am 9. August von meinen neugewonnenen Freunden mit dem aufrichtigen Wunsche: "Auf Wiedersehen!" Mein nächstes Reiseziel war die portugiesische Kolonie Wacao.





## Macao.

ber gehen Sie doch nicht nach Macao! Macao bietet Ihnen absolut nichts, als das Bild einer heruntergekommenen Kolonie und — Langeweile. Sie sinden überhaupt keinen Menschen dort.

Das hatte man mir bereits in Hongkong gesagt und damit versuchte man auch, mich zu überreden, noch einige Tage länger in Canton zu bleiben.

Aber das Bild einer heruntergekommenen Kolonie hatte für mich den gleichen Reiz, wie das einer blühenden, und Langeweile — das Einzige, was ich seit Jahren nicht genossen — war gerade das, wonach mein Herz sich sehnte. Ich ging also trop alles Abratens nach Macao und preise mich glücklich, es gethan zu haben.

Bie immer, wenn ich von einem mir lieb gewors benen Orte scheibe, ging ich mit hestigem Kapenjammer in Canton an Bord. Ein Dampser berselben Kompagnie, beren prächtiger "Ho-Nam" mich von Hongkong vor zehn Tagen hierher gebracht hatte, sollte mich nach Macao sühren. Die "Bhite Cloub" ist zwar kein so ftolges Fahrzeug, wie ihr vorgenanntes Schwesterichiff, aber man ift auch auf ihm in einer Beije aufgehoben, Die nichts zu munichen lagt. Nach fiebenftundiger Fahrt gegen die Flut sahen wir die erften Umriffe von Macao vor uns auftauchen. Bald unterschieden wir auf Berges= hohen liegende Forts und buntgetunchte Baufer; je naber wir famen, um jo freundlicher murbe bas Bilb. Bir bampften an bem Leuchtturmfort und an einer mit 2 Sundertpfündern und einigen fleineren Beschüten befestiaten Batterie vorüber, oberhalb der bas palaftahn= liche Rrantenhaus auf fteiler Felfenklippe fich gar ftatt= lich ausnimmt, dann an ber Europäerstadt mit ihren baumbepflanzten, fich am Meere entlang giebenden Bromenaden und fuhren ichlieflich, um einen befeftigten Fels= porfprung biegend, hinein in den fleinen, aber porzuglich geschütten Safen von Macao. Zwei portugiefifche Ranonenboote und hunderte von Dichunten lagen hier vor Anter. Der erfte Gindruck, den der landende Frembling von Macao und portugiefifcher Reinlichkeitsliebe empfauat. ift fein gunftiger, denn er befindet fich mitten im Gifch= markt, unter Saufen lebenber, toter und getrochneter Fifche in jedem Stadium. Sobald man jedoch diefe Statte emfigen, aber feineswegs geruchlofen Treibens hinter fich hat und ben zudringlichen Ganftentragern und Ricfichowfulis gludlich entronnen ift, tritt die Rube eines Sommerbabeortes zur Binterzeit an bie Stelle muften Gemimmels.

Saubere, gut gepflasterte Stragen führen zwischen altmodischen Saufern mit grunen Fensterlaben bergauf und bergab, bis wir die Praia Grande erreichen, eine hubsche Promenade am Meeresufer, an der neben dem



Macao. Palaft des Couverneurs.

TO NIMU

fleinen Palaste des Gouverneurs der größte Teil der öffentlichen Gebäude und das elegante Klubhaus des Gremio Militao gelegen ist. Auch ein von einem Chinesen gehaltenes, und mir von allen Seiten auf das wärmste empfohlenes Gasthaus befindet sich hier.

"Das Boa-Bifta-Sotel ist zwar hubsch gelegen", hatte man mir gesagt, "aber Sie sind weit besier verpslegt in hintees hotel au der Praia Grande."

3ch lentte also zunächst meine Schritte bem letteren gu, tropbem die Boa Bifta mich bereits beim Ginfahren in den Safen von ftolger Sohe herab in einladenbfter Beife gegrußt hatte, aber ein einziger Blick in bas Chi= nesengasthaus genügte, mich zu überzeugen, daß fur mich nur das Boa = Bifta = Sotel in Frage fam: benn wenn ich die Bahl habe zwischen einem schlecht gelegenen Gaft= hause mit ber erften Ruche ber Welt und einem entzudend gelegenen mit minderwertiger Roft, fo enticheide ich mich ohne Bedenken fur bas lettere. In vollfter Commerhite erklomm ich den Boa-Bifta-Felsen, betrat das großartig augelegte aber fast menschenleere Bafthaus und hielt bann von ben rings um bas Saus laufenden hallen= artigen Beranden Umidiau nad allen Simmelbrichtungen. Es murbe mir ichwer, mich fur Nord, Gub. Dit ober Beft zu entscheiben, benn nach einer Richtung fand ich bas fich mir bietende Bild immer noch entzudender, als nach ber anderen.

Alls der Wirt mein Schwaufen bemerkte, meinte er, ich hatte durchaus nicht nötig, mich für bestimmte Raume zu entscheiden, ich könne sie alle benußen, heute dieses, morgen jenes, hier wohnen, dort schlasen, jede Nacht in dem Zimmer, welches gerade die beste Brise hatte, Chefen.

beim ich sei außer einer Dame, die nebenbei morgen fortginge, sein einziger Gast. Niemand war glücklicher, als ich, gerade ein solches Plätzchen, wie dieses einzig schön gelegene Hotel mit seiner klosterähnlichen Ruhe hatte ich mir gewünscht zum Niederschreiben meiner letzten Erlebnisse. Hier wolkte ich bleiben, selbst wenn mein portugiesischer Wirt mich zu Wasser und Brot verurteilen sollte.

Begen Abend unternahm ich unter liebenswürdiger Führung eines Deutschen, herrn Milifch, ber bereits feit 30 Rahren in Macao lebt, ohne je wieder in Europa gewesen zu sein und beifen Befanntichaft ich einige Tage guvor in Canton gemacht hatte, auf einem Richfcham eine Fahrt durch die Stadt und ihre nachste Umgebung, bis an die dinefifche Grenze; furz, eine Fahrt burch die gange etwa 70000 Einwohner gablende Rolonie. ich hier zu feben befam, war wohl geeignet, mich zu überraschen, ich hatte erwartet, Macao wurde in jeder Sinficht bas Bild bes Berfalles bieten, und fand nun alles jo hubich gehalten, wie in einem Schmudfaftchen, Die Stragen in vortefflichem Ruftande, die Unlagen in feiner Beije vernachläffigt, die Gingeborenenftadt mit ihren 6500 Chinesen in ahnlichem Buftande, wie Diejenige Songtonas, Soldaten und Poliziften aut gefleidet, furg, ich gewann ben Eindruck, daß, wenn man mich recht berichtet hatte, und Macao wirklich in ben letten Bugen liege, man bier jedenfalls dem Grundfat huldigte: "Nobel muß die Belt gu Grunde geben."

Als ich Herrn Milisch gegenüber meiner Überraschung Ausdruck gab, meinte er, Macao sei keineswegs eine arme Kolonie zu nennen, man führe sogar jährlich gegen 200 000 Dollar von den Einnahmen an das bankerotte Bortugal ab. "Roch sind wir nicht verloren", setzte er hinzu, "aber wenn die Regierung in Lissabon fortsährt, die Steuerschraube immer noch sesten anzuziehen, und, wie das seit 2 Jahren geschieht, nur nimmt, ohne etwas zu geben, so werden wir bald erleben, daß die Chinesen — und von diesen lebt Macao — entweder Revolution machen, oder die Kolonie verlassen.

Herr Milisch hatte Macao in seiner Glausperiode nicht mehr gekannt, benn dazu hätte er über 100 Jahre alt sein mussen, und das ist er nicht, aber er hatte doch noch Handel und Wandel hier gesehen, hatte große Dampser in den jeht von Jahr zu Jahr mehr versandenden und verschlammenden Hafen einlausen sehen, und die Zeiten mit durchgemacht, in denen die Kuliaussuhr nach Westindien hier in höchster Blüte stand, ein Geschäft, durch welches Macao eine traurige Berühmtheit erlangt hatte, als verschiedene Großmächte im Jahre 1874 von Bortugal ein Verbot dieses Stlavenhandels erzwangen.

Macao ist bereits seit dem Jahre 1557 portugiesischer Besis, wenn es auch erst im Jahre 1887 vertragsmäßig von China an Portugal abgetreten wurde. Es war eine blühende Kolonie dis zu Ende des vorigen Jahrhunderts, von da ab ging der Handel immer mehr und mehr zurück, dis er endlich dadurch, daß die Engländer sich auf Hongtong niederließen und alles darau sesten, den Berkehr dorthin zu ziehen, während gleichzeitig die Portugiesen die turzsichtigste Politik trieben und durch Stenern und Monopole dem Fremden den Ausenthalt in ihrer Kolonie in zeder Beise verleideten, den Todesstoß empfing.

Das Einzige, mas heute noch über Macao aus-

geführt wird, ist Thee aus China im Werte von etwa 2' Millionen Mark, Seide, einige Droguen und wohlriechende Tle. Wovon die 4500 Portugiesen jeht eigentlich hier ihr Leben fristen, das weiß niemand außer ihnen, wahrsicheinlich von den Zinsen ihrer Schulden. Wo sie sichziehen lassen, erscheinen sie stets auf das eleganteste gestleibet, zu Hause sollen sie dagegen wie die chinesischen Kulis herumlausen und sich von Reis und Salzsischnähren.

Macao ist Freihasen, aber was nütt schließlich seinen Bewohnern ber Freihasen, wenn die Regierung alles monopolisiert, Fischsang, Schlächterei, Salze und Opiumverkauf. Dazu zieht sie ihren Unterthanen auch noch mit Hazardspiel und verschiedenen Lotterien das Geld ans der Tasche.

Bor einigen Wochen wurde trot alledem versucht, die Steuerschraube noch sester zu drehen und den schon bestehenden Monopolen das Branntweinmonopol hinzuzussignen, trot einer bereits bestehenden Schantsteuer; aber das war den Chinesen denn doch ein wenig zu weit gegangen, sie erhoden Einspruch, indem sie ohne Ausenahme ihre Läden schlossen und erklärten, eher von dannen ziehen, als sich in dieser Weise ausziehen lassen wollen. Der Gouverneur that ihnen zwar fund und wissen, das wem es in seinem Staate nicht gesiel, sich zum Teusel scheren möge, gleichzeitig aber gab er klein bei und legte das Brauntweinmonopol ganz vorssichtig in den Papiersorb.

Ich gestehe ohne Umschweise, daß ich ben Ramen Macao in der Geographiekunde nicht kennen gelernt habe, um so vertranter war er mir wahrend meiner Sturms und Drangperiode als der eines Hagardspieles, welches sonst auch unter dem Namen "Bakkarat" bekannt ift.

Erst sehr viel später ersuhr ich von der Existenz einer portugiesischen Kolonie dieses Namens, die ich mir als eine Insel im Chinesischen Weere vorstellte, bis ich bei näherer Besichtigung an Ort und Stelle heraussand, daß Macao keine Insel, sondern durch eine Landenge mit dem chinesischen Festlande verbunden ist.

Ware ich Briefmarkensammler gewesen, so würde ich über dies alles sicherlich sehr viel früher unterrichtet gewesen sein, deum Macao ist schlau genug, sich durch Häusiges Ändern seiner Postwertzeichen sämtliche Sammler tributpflichtig zu erhalten. Ich habe erst vor wenigen Tagen beim Durchblättern eines Briefmarkenalbums ganz unglaubliche Lücken in meiner Bildung und Namen Marken druckender Länder entdeckt, von deren Existenzich mir in meiner Schulweisheit nichts träumen ließ.

Warum das soeben erwähnte Hazardspiel den Nasmen Macao führt, ist mir selbst als Forschungsreisender nicht gelungen, zu ermitteln. Dasselbe ist hier niemandem anders als unter der Bezeichnung Battarat bekannt und dazu nichts weniger als ein Nationalspiel.

Macao ist das Monaco des Ostens, aber man spielt hier weder Roulette noch Kartenspiele, sondern das thörichtste, stumpssimnigste Spiel, welches der Menschengeist nur hat ersinden können, das "Fantston". Der Bankhalter legt eine Hand voll Kasch (kleiner durchslöcherter chinesischer Kupsermünzen) auf den Tisch und bedeckt sie mit einer Schale. Die Spielenden sehn nun auf 1, 2, 3 oder 4. Die Münzen werden darauf mit einem Städschen (um Mogeln nach Möglichteit zu verseinem Städschen (um Mogeln nach Möglichteit zu verseinen

hindern) zu vieren abgezählt und je nach dem 1, 2, 3 oder 4 Stücke übrig bleiben, gewinnen die Seher. Die Einsähe auf der herausgekommenen Nummer werden, nach Abzug von 7 v. H. für die Bank, dreisach ausdezahlt. Neu war mir in den Spielhäusern die Einrichtung von über den Tischen angebrachten Galerien, von denen Spielende, die nicht am Tische Plat sinden, in Körben ihre Einsähe herunterlassen, und etwaige Gewinne in gleicher Beise zu sich heraufziehen. Und in diesenzelendesten aller Spiele, durch dessen. Und in diesenzelendesten aller Spiele, durch dessen Berpachtung die hiesige Regierung jährlich eine Einnahme von 420000-Mark erzielt, verlieren nicht nur Chinesen, sondern auch undezopste Thoren aus allen Weltteilen Summen und Unsummen.

Ich benuse diese Gelegenheit, u... ein auf Monaco gemünztes, aber auch auf Macao vorzüglich passenbes, leiber nicht nach Gebühr bekanntes und gewürdigtes-Gebicht zu wiederholen; hier ist es:

Auf einem Fessen steht ein Haus, Da gehn viel Leute ein und aus, Und in dem Haus, da steht ein Tisch, Mit grünem Tuch bezogen frisch. Der Fremde, dem dies wohlgefällt, Legt auf den Tisch sein vieles Geld, Und grade neben diesem Ort, Da sitt ein Mann, der nimmt es sort, Das dauert, bis man nichts mehr hat, Erschießung sindet braußen statt.

Macao besitt etwa 16 öffentliche Spielhöllen und nahezu die gleiche Zahl überaus malerisch über die kleine Kolonie verteilter Forts, die alles in allem mit etwa 400 portugiesischen Soldaten beseth sind, welche dazu: dienen, neugierigen Fremden den Eintritt mit ausges pflanztem Bajonett zu verwehren. Nur in eine dieser geheimnisvollen Besten gelang es mir einen slüchtigen Blick zu nehmen, da die Besahung gerade ihr Mittagsichläschen hielt. Ich sach hier einen Käfig mit einem in Ketten liegenden chinesischen Viraten. Daß er ein solcher war, ersuhr ich von ihm selber, indem ich ihm zunickte und fragte: "Pirate?" Er nickte bejahend und rasselte dabei derartig mit seinen Ketten, daß die Besahung erwachte und mir zeigte, wo der Maurer das Loch geslassen hatte.

Die Tobesftrafe ift felbft für Biraten in Bortugal und in ben portugiefifden Besithungen abgeschafft.

Unter ben von der hiesigen Regierung verpachteten Lotterien besindet sich eine, die ich ihrer Originalität wegen zu erwähnen nicht unterlassen darf. Zu bestimmten Zeiten des Jahres sinden, wie schon erwähnt, in China Prüsungen der Studenten statt, die sich den dritten Graderwerben wollen. Der Lotteriepächter in Macao verstauft nur Lose mit den Namen der verschiedenen Kanzdidaten einer bestimmten Gemeinde, und je nachdem der betreffende Träger des Namens besteht oder durchsällt, gewinnt oder versiert das Los. Die Lotterien bringen der Regierung jährlich 240000 Mart ein.

Es wimmelt in Macao von barmherzigen Schwestern, Brubern, Pfaffen, auch an Eremiten mannlichen und weiblichen Geschlechtes ift fein Mangel, und von wohlsthätigen Instituten ist alles vorhanden, bis auf das Notwendigste, nämlich ein "Aspl für heruntergekommene Hazardspieler", dieses fehlt.

Die Gefamteinnahmen ber Regierung belaufen fich auf 1290000 Mart, boch werben biefelben vom nachsten

Jahre an 240000 Mark jährlich mehr betragen, da der bis jest für 153000 Mark jährlich verpachtete Opiums verkauf vom Jahre 1893 an aufs neue für 390000 Mark an den Meistbietenden vergeben worden ift.

Man sieht, die Portugiesen verstehen es, Geld zu machen in Macao, denn es ist thatsächlich hier alles besteuert, die Dummheit und die Intelligenz, das Laster und die Tugend, ersteres gerechter Weise höher, als lettere. Wie lange diese Art der Verwaltung weiter gehen kann und wird, wage ich nicht zu beurteilen.

Alles hat sein fin de siècle, wie Wippchen sagt, und so wird es auch hier sein; denn selbst die loyalsten Portugiesen — soweit sie nicht Regierungsbeamte sind — sehnen sich bereits nach irgend einer anderen Herzschaft sur Macao, sei es deutsche oder englische, französsische wird dankend abgelehnt. Sollte Macao einmal unter den Hammer kommen, ich wüßte nicht, ob wir nicht gut daran thäten, mitzubieten; denn nach den Aussagen Sachverständiger soll noch etwas aus der Kolonie zu machen sein.

Doch, dem sei, wie ihm wolle, Macav ist, das muß ihm der größte Nörgler lassen, ein entzückendes Stückhen Erde, es ist wunderbar lieblich gelegen, in wohlgeschützter Meeresducht, umgeben von malerischen Felseninseln, mit einem Blick auf das offene Weer, und ein Plätzchen, ganz dazu geeignet, erholungs- und ruhebedürstigen Europäern als Sanatorium zu dienen.

Mir ist es ein solches gewesen, und mit Vergnügen werde ich stets zurückbeuten an die friedlichen, glücklichen Tage, die ich hier verlebt, schreibend, tränmend, das Meer anbetend und in fuhler Abendstunde auf einsamen Beaen luftwanbelnb.

Macao ift nicht ber Blat fur Menschen, Die gewohnt find, von Begierbe ju Benug, vom "Tiffin" jum Diner und von biefem Gott weiß wohin gu taumeln; aber fur mich, ber ich mir genügen laffen fann an Blutenduft und Meeresraufchen, an herrlicher Ratur mit leiblicher Berpflegung, für mich, ber es als einen Sochgenuß em= pfindet, nach monatelangem Toilettezwang in Tropenhige einmal wieder, ohne aufzufallen ober jemanden gu tompromittieren, mit an ben Seiten leicht geplatten Stiefeln - bekanntlich ftets Die bequemften, Die man bejigt - und angezogen, wie es mir beliebt, einherzu= geben, für mich ift Macao zu einem zweiten Capri geworden, und als ich endlich nach Songkong zuruckfehrte, um von hier meine Reise nach bem Rorden Chinas fort= jufegen, fühlte ich mich wieder frijch genug gur Durch= querung jedes mir gerade in den Beg fommenden Erdteils.





## Von Hongkong nadi Schanghai, Tichifu und Tientfin.

as Thermometer zeigt nachmittags noch gegent 30 Grad Celsius, und troßdem site ich bei einem geeisten Glase Whisky und Soda, unter der von einem Chinesen über meinem Haupte hin= und hergezogenen Kunka im Hongkong-Hotel ebenso glücklich und zustrieden vor meiner Zeitung, wie vielleicht Millionen deutscher Vierphilister vor ihrem Kruge, Schoppen oder Seidel in irgend einer Sommersrische. Warum sollte ich auch unzustrieden und unglücklich sein? Ich habe alles, was ich wünsche, was ich für meine Person zum Glücklichsein brauche, und im Augenblick gerade nichts von dem, was ich gerne entbehre, kein Fieder, keine Schulden, kein Unzgezieser und nicht einmal klavierspielende oder singende Engländerinnen in der Räche.

Hongkong gefällt mir vortrefflich, meine Landsleute und sonftigen Freunde erweisen mir gerade soviel Liebens= wurdigkeiten, wie mein Magen ohne Protest ertragen kann, und wenn ich bennoch in einer der hier erschei= nenden englischen Zeitungen auf eine Fahrgelegeuheit nach Schanghai sahnde, so geschieht das, weil ich zufällig einmal weise genug sein möchte, aufzuhören, womir's am besten schweckt.

Mit besonberem Interesse habe ich mich in allen Kolonien des Ostens in das Lesen der einheimischen Tagesblätter vertieft und dabei gesunden, daß die meisten derselben mit großem Geschick redigiert werden. Natürslich sehlt es nirgendwo an verschiedenen, sich auf das hestigste besehdenden Parteien, und ganz wie bei uns vergessen die Hernen Redakteure nur zu häusig, daß der Kamps nicht seiner selbst willen gesührt werden, sondern als Mittel zum Zweck dienen soll. Immerhin erfährt man aber, wo die Bewohner der betressenden Kolonie der Schus drückt, ist selbstwerständlich.

Kein Reisenber sollte versaumen, auch dem Anzeigenteil dieser Blätter seine Ausmerksamteit zuzuwenden, man sindet dort nicht selten die merkwürdigsten Anpreisungen, Angebote und Gesuche. Daß ein vielseitiger Europäer sich gleichzeitig als Juwelier, Uhrmacher und Jahnarzt oder als Masseur und Klavierstimmer einem hochgeehrten Bublitum wieder in Erinnerung bringt, daran war ich bereits gewöhnt; als ich aber heute unter den "Shipping Notices" eine Gesellschaft ihre in den chinessischen Geswässern verkehrenden Dampser mit "medicine free, all eomfort and eossins (Särge) on board" anpreisen sah, glaubte ich es ansangs mit einem Streiche des Drucksehlertensels zu thun zu haben. Trohdem aber war es den Leuten völlig ernst mit ihren "eossins", denn wie ich später ersuhr, machen die chinessischen Bassagiere das

Mitnehmen einer Anzahl von Särgen zur Bedingung. Der Chinese klebt nicht an der Scholle, auf der er geboren ist, im Gegenteil, er zieht, so lange er lebt, viel in seinem eigenen Lande umher und lätt sich ohne Schwierigkeiten zum Auswandern bewegen, aber nach dem Tode wünscht er da zu ruhen, wo er das Licht der Welt erblickt hat, und seine Angehörigen bringen oft die allergrößten Opfer, um ihm diesen seinen letzten Bunsch zu erfüllen.

Mit den Leichen auf hoher See verstorbener Enropaer wird in der Regel kurzer Prozeß gemacht, sie werden, in Segelkuch eingenäht, mit Gewichten beschwert, über Bord geworsen. Eine derartige Behandlung seines Leichnams verbittet sich der Chinese, er will, salls der Tod ihn im Lause der Reise ereilt, in seine heimat zurückbesördert werden und hat es mit der ihm eigenen Beharrlichkeit durchgesetht, daß die meisten Rhedereien mit ihm eine Ausnahme machen, und soweit sie nicht selbst für den nötigen eisernen Bestand an Särgen Sorge tragen, den einzelnen Gilben gestatten, dies zu thun.

Der Fahrpreis für einen toten Chinesen beträgt das Doppelte der Deckpassage eines lebenden, und daß das nötige Geld selbst jur den ärmsten während der Fahrt sterbenden Mann ausgebracht wird, dafür sorgen stets seine mitreisenden Landsleute. Auf keinem der zwischen China und Amerita-sahrenden Dampser sehlen heute die nötigen Särge, dagegen ist mir keine einzige europäische Linie bekannt, auf der die Söhne aus dem Reich der Mitte das gleiche Entgegenkommen sinden, tropdem aus sehr wielen Dampsern, n. a. auch auf denen des Nord-

beutschen Lloyd, Chinesen namentlich als Heizer beschäftigt werden. Stirbt einer von ihnen, so fliegt er über Bord wie seder andere, und nur gauz ausnahmseweise läßt sich ein Kapitan dazu herbei, den allgemeinen Bitten seiner bezopften Untergebenen nachgebend, zu gestatten, den Toten in einer leeren Heringssoder Salzssseichten, den Toten in einer leeren Heringssoder Salzssseichten, von den Gilden werden ihm Dankadtesseicht, von den Gilden werden ihm Dankadtesseicht, oder er wird mit einer kostbaren seidenen Flagge beschenkt.

Fahrgelegenheiten amischen Songtong und An Schanghai ift mahrlich fein Mangel, man hat die Bahl zwischen den schwimmenden Balaften der europäischen Postlinien und einer großen Angahl von Fracht= und Ruftendampfern. Die Ronfurreng ift groß und die Fahr= preise find niedrig. Daß letteres burchaus immer eine Folge ber Ronfurreng mare, möchte ich nicht behaupten, benn auf Strecken, auf benen noch weit mehr Dampfer verfehren, als zwischen Songtong und Schanghai, halten fich die Fahrpreife auf einer geradezu unglanblichen Bobe. So gablt man g. B. auf ben Dampfern bes Nordbeutschen Llond - und der Llond ift eher billiger, benn teurer, als beispielsweise die Meffageries Maritimes und die B. u. D. Linie - fur die Strecke von Sueg nad Aben (1308 Seemeilen) 500 M., von Sueg nad) Singapore (4971 Meilen) bagegen nur 1060 Dt.

Nun könnte man diesen auffallenden Preisunterschied leicht damit begründen, daß alles im großen sich billiger stellen musse, als im kleinen, also auch die Seemeilen. Dem widerspricht indessen folgende Thatsache. Lose ich mir beim Norddeutschen Lloyd in Bremen einen Fahrs

schein über Colombo nach Singapore, so habe ich basür 1350 M. zu zahlen, sahre ich bagegen erst bis Colombo, so fostet mich bas 1100 M. und von bort nach Singapore 210 M., zusammen 1310 M. Meine Rechnung stellt sich somit um 40 M. günstiger, wenn ich erst einen Fahrschein Bremen-Colombo und dann einen solchen Colombo-Singapore löse, als wenn ich mich direkt bis Singapore einschreibe. Das ist zwar nicht viel, doch immerhin ausreichend, um vier Flaschen Sekt mehr trinken zu können, und jedensalls genügend, um den Grundsah, daß geteilte Strecken sich verhältnismäßig teurer stellen müßten, als ungeteilte, über den Hausen zu wersen.

Ich schwantte noch hin und her, welchem der in den nächsten Tagen abgehenden Dampser ich mich bis Schanghai anvertrauen sollte, als ich durch den Eintritt eines bereits leicht ergrauten Hern mit knarrenden Stieseln an den Füßen in meinem Gedankengange gestört wurde. Der herr kam mir auf den ersten Blick bekannt vor, aber es giebt wenige Menschen, die mir nicht bekannt vorfämen, und ich bin daher mit Begrüßungen porsichtig geworden.

Wenn ich im Zweisel bin, ob ich einem Menschen schon begegnet bin oder nicht, so sehe ich ihn mir erst von hinten an — meiner Ansicht nach ist nämlich der Hinterfops bei den meisten Männern weit charafteristischer, als das Antlit. Ich wartete daher, bis der Neuseingetretene sich unwandte.

Ja! Jett war mir's flar, ben Schabel kannte ich, er gehörte bem liebenswürdigen Obersten Elliston, dessen Bekanntschaft ich im Berlaufe bes Feldzuges der Engsländer gegen Manipur gemacht hatte.

"Halloh Colonel you here?"

"Ehlers, dear me, how are you? very glad to see you!"

Dann schüttelten wir uns die Hände, und ich bestellte bei einem an der Thur herumlungernden beinahe überlebensgroßen Chinesen einen gut geeisten Trunk.

Mein braver Oberst erzählte mir nun, er habe sechs Monate Urlaub genommen, einen pleasurotrip nach Australien gemacht und sei wieder auf der Heinsteile nach Indien. Er schien sehr befriedigt von seiner Reise, meinte jedoch, nie eine faulere Gesellschaft von Farmern gesehen zu haben, als in Australien. Die einzigen Leute, die sleißig und sparsam wären, ihren Berhältnissen entsprechend lebten und daher gut sortstämen, seien die Deutschen.

Mit bem Austausch unserer beiberseitigen Erlebnisse wergingen einige Stunden im handumdrehen. Gegen Abend unternahmen wir eine Spaziersahrt, mahrend der ich meinen Begleiter fragte, mit welchem Dampfer er mir riete, nach Schanghai zu fahren.

Mit der Hand auf ein schon seit einigen Tagen im Hasen vor Anker liegendes weißgetünchtes Fahrzeug von riesigen Dimensionen, welches ich bisher für einen engslischen Truppentransporter gehalten hatte, deutend, meinte er: "That's your ship". Bie ich überhaupt nur einen Woment schwanken könne, unter allen Umständen müsse ich mit der "Empreß of China" sahren, einem sunkelnagelneuen Brachtdampser der Canadian Bacisic Railway Co., welcher nebst zwei Schwesterschissen, der "Empreß of Japan",

zwischen hongtong und Bancouver fahre und gur Beit fur bas iconste Schiff, welches bas Meer je getragen habe, gelte.

Ich entschied mich also für die "Empreß of China", erstens schon deswegen, weil sie nach dem Borbilde der den Berkehr mit China vermittelnden Norddeutschen Lloyd-Dampser weißgestrichen, und zweitens, weil sie neu war. Am nächsten Worgen löste ich mir einen Fahrschein für den erstannlich geringen Preis von kann 100 M. dis Schanghai (870 Meilen), wozu man mir auch noch freie Decksahrt und Berpstegung sür meinen Diener bewilligte. Für dasselbe Geld hätte ich sogar dis nach Nagasati d. h. an 300 Meilen weiter mitsahren können, was ich auch sicher gethan haben würde, hätte Nagasati nicht ohnehin für später in meinem Reiseplan gestanden.

Als ich eine Stunde vor der Absahrt, begleitet von einer Anzahl von Freunden, in der mir von der Firma Melchers n. Co. sreundlichst zur Versügung gestellten Dampsschaluppe an Bord gesahren war und zum ersten Mal die Bretter betrat, welche die "Empreß of China" und damit eine kleine in sich abgeschlossene Belt beseuten, da berente ich nicht, dem Rate meines Obersten gesolgt zu sein, denn die "Empreß" war in der That ein Schiff, welches seinem Namen Ehre machte und selbst den übertriebensten Ausprüchen verwöhnter Kulturmenschen vollauf genügen mußte. Speisesaal, Ranchsalon und Lesezimmer waren mit mehr Geschmack als Pracht einsgerichtet, und was mir besonders gesiel, die reichhaltige Bibliothef enthielt, im Gegensaße zu den Bibliothefeu der meisten deutschen Schiffe, in denen man selten etwas

anderes, als Marlittsche, Wernersche und Hacklandersche Romane findet, eine fast vollständige Sammlung aller neueren bedeutenden Reisewerke, namentlich solcher über die verschiedenen Länder des Oftens.

3ch felber hatte allen Grund, mich pou pornberein an Bord wohl zu fuhlen; benn auf Grund einer mir unbefannten Empfehlung hatte man mir eine auf Dect gelegene Abteilung gur Berfügung geftellt, die auf europaifden Dampfern jedenfalls als "Fürftenfalon" bezeichnet worben mare, auf amerikanischen bagegen "Millionarstammer" genannt werben burfte. Bohnung beftand aus zwei entzudend möblierten Raumen, einem Schlafzimmer mit großer, breiter, holgerner Bettstelle, über die eine goldig ichimmernde feidene Stepp= bede gebreitet mar, geräumigem Rleiberfpind, Sofa u. f. w. Ein turfifder Borhang trennte bas Schlafzimmer vom Bohnraum, in bem ich an einem prachtigen Schreibtifche arbeiten ober auf einer Ottomane faullengen fonnte. Unter biefen Umftanden hatte ich fur 870 Deilen wieder einmal gang gut eine Frau brauchen tonnen. Aber mas nachher mit ihr aufangen? Rein! auf Die Dauer ift es boch beffer, man ift Junggefelle! Borlaufig hatte ich freilich feine Beit, bas Fur und Biber bes Cheftanbes zu ermagen; jo lange die Anker noch nicht gelichtet maren, hielten mich die Bflichten als Birt an die Bar gebannt, benn mer an Bord tommt, feinen Freunden Lebemohl zu fagen, ber hat nicht nur ein Recht auf einen Abichiedstrunt, fondern auch die Bflicht, einen jolden zu genehmigen.

Gegen 9 Uhr verließen uns unsere Gafte, die über 10 000 Pjerdefrafte verfügende Maschine seste fich lang-Chiere, Spafien. sam in Bewegung, und stolz, wie ein riesenhafter weißer Schwan die tiesblaue Flut durchsurchend, verließ die "Empreß of China" den schönsten Hafen Oftasiens. Richt lange und wir wurden durch den Ton eines Gongs zum Frühstück gerusen. Ich war als einer der ersten im Speisesal, um so meine nacheinander eintretenden Mitreisenden in aller Ruhe, gewissermaßen en detail mustern zu können.

Die Bedienungsmannschaft bestand aus etwa zwei Dutend unter der Fuchtel eines europäischen Oberschewards stehenden Chinesen, die sich in ihren langen hellblauen Gewändern, den Kopf mit einer schwarzen von rotem Wollfnauf gekrönten Seidenkappe bedeckt, sauber und schmuck ausnahmen und mir, wenn sie nicht eben Chinesen wären, jedensalls in den Tropen weit sympathischer erscheinen würden, als europäische Setewards, die mich mit ihren durchgeschwisten Hemden immer an Schneemanner im Thauwetter erinnern und, sobald sie sich unbeobachtet glauben, sich mit derselben Serviette, mit der sie Teller und Gläser puten, den Schweiß von der Stirn zu wischen psiegen.

Der chinesische Hotelbedienstete ober Schissteward ist nun freilich der unverschämteste Geselle, der mir irgendwo vorgetommen ist. Nicht daß er in irgend einer Weise aggressiv vorginge, freche Antworten gabe, oder direkt den Gehorsam verweigerte. Nein! er beschräntt sich auf eine passive Unverschämtheit und zeigt in allem, was er thut, daß er den Europäer verachtet, daß es sich seiner Ansicht nach von Rechts wegen gehörte, wir stünden an seiner Stelle, und er säße an der unsrigen. Er bedient uns mit der gleichen Nonchalance, mit der

etwa der Berliner Kellner im Panoptikum einer ausgestellten Truppe von Feuerländern das Gisen vorzusehen pslegt. Friß Bogel, oder stirb. Er hat eine ausgeprägte Begabung dafür, gegebene Besehle zu überhören, und eine wahre Leidenschaft, mit den Fingern in die Gläser zu greisen, wenn er sie aus den Tisch stellt.

Überhaupt ist es lehrreich zu beobachten, wie der Chinese den Tisch deckt. Während der Europäer, und weit mehr noch der Inder, sich bemüht, diese Augelegensheit so geräuschlos wie möglich zu erledigen und jedes Stück sorgiam ausgerichtet au seinen Play zu segen, vollsührt der Chinese dabei einen Lärm, von dem mau sich saum einen Begriff machen kann. Mit einigen Duzend Wessern, Löffeln und Gabeln beladen, stellt sich John Chinaman au das eine Ende der Tasel und ichleudert von dort aus, genau wie der gewandte Kroupier an der Spielbank in Monte Carlo den Gewinnern ihre Gelbstücke zuwirft, jedes einzelne Stück dahin, wo es ungefähr liegen soll. Später geht er dann den Tisch entlang und bringt oberstächlich einige Ordnung in das Gewirer.

Bevor man sich an die Chinesenphysiognomie gewöhnt hat, ist es schwer, einen der Kerle von dem anderen zu unterscheiden. Man dittet sich also von dem ersten besten ein Glas Wasser oder sonst etwas aus. "My not belong your table!" lantet die Antwort, und der Angeredete geht seiner Wege. Man wendet sich an den zweiten und dritten, dieselbe Antwort, die gleiche passive Unwerschämtseit. Keinem der Hallunken fällt es ein, den Mann, der und zu bedienen hat, herbeizurusen, und wenn ich es siber mich gewonnen habe, meinen

furor teutonicus zu unterbrücken und keinem ber bezopften Gesellen Messer, Teller, Flaschen und andere harte Gegenstände an den Kopf zu wersen, so ist daran nur meine gute Erziehung schuld.

Eine vorzügliche und auch in Europa nachahmens= werte Einrichtung habe ich auf den meisten Schiffen und in den Gasthöfen, in denen Chinesen die Bedienung besorgen, gesunden. Die einzelnen Gerichte auf den Speisekarten sind nämlich numeriert.

Man kann ja schließlich nicht von einem Chinesen verlangen, daß er eine Hammelkotelette mit Kartosseln à la maître d'hôtel im Kopfe behalten soll. Die ihm genannten Zahlen 3 und 8 kann er sich aber merken und in der Küche leise wiederhosen. Zu verwundern ist es nur, daß man eine solche Berkehrserleichterung nicht schon längst bei uns eingeführt hat, namentlich auch auf den Beinkarten. Nur zu häusig bekommt man eine andere Marke, als die, welche man bestellt hat.

Alfo nur Mut, meine herren Birte, Die Sache wird icon popular werben!

Herr Du meine Gute! Bas können boch einzelne Menschen schon um 9 Uhr in der Frühe alles in sich aufnehmen! Mir gegenüber saßen zwei Amerikaner, teils männlichen, teils weiblichen Geschlechts. Wollte ich sämtliche Gerichte auszählen, die er verschlang, so müßte ich das ganze Menu — pardon, die ganze "Sinsuhrliste" — des betreffenden Magens abschreiben; ich will mich daher darauf beschränken, die Speisen zu nennen, die "sie" für notwendig erachtete, um für den Kampf ums Dasein dis 2 Uhr nachmittags gerüstet zu sein.

Den Grund legte sie mit einem Teller "porridgo", d. h. Hafergrüße, ber einen Gardefürassier mindestens zwei Tage kampsiähig erhalten haben würde; gebackener Schinken und drei Spiegeleier solgten, dann kam ein Beeisteak mit Kartosseln und — nicht genug an dem — auch noch eine gute Portion Irish Stew. Alles das wurde mit zwei Tassen Thee hinuntergespült, und den Schluß bildeten geröstetes Brot mit Fruchtgelee, Bananen, Mangos und Apfelsinen.

Wenngleich ich ahnliche Leiftungen schon mehrsach an Bord anderer Schiffe zu bewundern Gelegenheit hatte, so bin ich doch immer noch nicht blassert genug, um nicht stets von neuem Nase und Mund aufzusperren, wenn ich so etwas sehe. In meine Bewunderung mischt sich dann nicht selten eine nicht unbeträchtliche Dosis Neid, und die Bewunderung schlägt in solchem Falle zuweilen in Ärger um; denn ich kriege cs beim besten Billen kaum sertig, in so früher Stunde ein paar Gier und etwas kaltes Fleisch zu mir zu nehmen, trozdem ich überzeugt din, daß die Engländer und Ameritaner ihre Ankertaunerven größtenteils dem Umstande verdanken, daß sie nur mit gut geheizter Maschine an die Arbeit aehen.

Meine gestäßige Amerikanerin, der meine Bewunderung ihrer Leistungssähigkeit ebenso wenig entgangen zu sein schien, wie meine eigene Enthaltsamkeit, lächelte mitteidig zu mir herüber und meinte schließlich in ermutizgendem Tone: "You should take a square meal in the morning, as we always do in America", wobei sie das "America" nach Sitte ihrer Landsleute wie "Amörrika" aussprach.

Bie die meisten Amerikaner, benen man es anmerkt, daß sie solche sind, war mir auch Miß X., die — so erzählte sie mir — mit ihrem Onkel einen trip round the world mache, anfangs im höchsten Grade unsympathisch. Wir freundeten uns indessen bald berartig an, daß ich ihr schon am solgenden Tage den Schabernack spielte, ihr eine lebende Kate heimlicher Weise ins Bett zu legen.

Der echte rechte Amerikaner - ich fpreche jest von bem mannlichen Teil ber Bevölkerung ber Bereinigten Staaten -, ber Pantee, wie ich ihm auf meinen Reifen in Afien und Amerika begegnet bin, ift meist nach euroväischen Begriffen ein Rupel allererften Ranges, ein ruckfichtslofer Batron und babei auf fein Amorrika in einer Beife eingebildet, als feien wir in Europa in Bezug auf Civilifation und Romfort die reinen Baifen= knaben gegen feine Landsleute. Er flozt fich auf Sofas und Stublen herum, halt einem feine Guge unter bie Rafe, wenn man irgendwo am Tifche fitt und lieft, faut Tabat und fpuctt, wenn's barauf autommt, feinen Dit= reisenden mit totlicher Sicherheit einen Apfel vom Ropi. Für gewöhnlich ift's ihm aber gleichgiltig, wohin er fpudt, ob auf Ded, auf ben Tifch des Speifefaals ober an ben Blafond bes Rauchzimmers.

Mir fallt babei eine reizende Geschichte ein, die mir ein Englauber an Bord erzählte. Ein Amerikaner hatte, während ber Englauder in einer Zeitung las, zwischen Arm und Zeitung des Betreffenden hindurch von seinem Sibe aus ins Weer gespuckt. Als der Englauder ihn barauf, saft zur Salzsaule erstarrt, angesehen, hatte er ihn mit den Worten: "Do'nt de afraid. I am a good

shot" (Seien Sie unbesorgt, ich bin ein guter Schute) zu beruhigen versucht.

Der Englander verhalt sich eine Beile ruhig, rauspert sich dann und spuckt dem Amerikaner auf den Stiefel, sich mit den Borten: "I beg your pardon, I am a bad shot" (Bitte um Berzeihung, ich bin ein ichliechter Schüße) verneigend.

Das ift jo die richtige Art, Amerikaner zu beshandeln und zu erziehen. Ich selber habe wiederholt die Ersahrung gemacht, daß man diese Klasse Lente gar nicht rauh genug aufgisen kann.

Als mir einmal in der Türkei ein Amerikaner im Gedränge der Landung gar zu rücksichtslos vorging, brauchte ich ihm bloß zuzurusen: "You are not in Amörrica, you are here in a civilized country" (Sie sind hier nicht in Amerika, sondern in einem civilisierten Lande), um ihn sofort nicht nur ganz kleinslaut zu machen, sondern ihn sogar zu veranlassen, sich mir später vorzustellen. Das Merkwürdigste aber ist, daß alle anderen Amerikaner mich sortan mit außenehmender Liebenswürdigsteit behandelten.

Die Sprache ber Amerikaner — wenn man ein Mundausspulen mit Worten überhaupt eine Sprache nennen kann — geht dem an gutes Englisch gewöhnten Europäer gewaltig auf die Nerven. Man weiß nie, ob jemand spricht oder seekrant ist, und selbst die mit allen körperlichen Reizen ausgestatteten jungen Ameristanerinnen sprechen, salls sie nicht ihre Erziehung in Europa genossen haben, nicht selten genau so, als hätten sie einen Priem Kautabat im Munde. Ich kann mir

nur benken, daß sie sich diese Sprachweise von ihren tabakkauenden Bakern angeeignet haben: wie die Alten gesungen, so zwikschern die Jungen. Hausig aber ist auch die abscheuliche Angewohnheit des Kauens von Gummi (des sogenannten Chewing gum's) schuld. Ich kenne eine Menge Amerikanerinnen und auch Amerikaner, die den ganzen Tag ihr Chowing gum im Munde haben und sich darauf abkauen wie ein Pferd auf seiner Kandare. Daß es neben den vielen unaugenehmen Yankees auch in Amerika Leute giebt, die als Muster von guter Erziehung, Artigkeit und Liebenswürdigkeit gelten können, leugne ich keineswegs; denn ich zähle selbst eine Anzahl unter meinen Freunden, aber diesen merkt man eben nicht an, daß sie Amerikaner sind.

Gine ber fur mid am menigften reigvollen Erichei= nungen unter ben Gohnen ber neuen Belt ift ber amerikanische Miffionar, namentlich ber aus China in feine Beimat gurudfehrenbe. Er hat fich gewöhnt, unter ben Chinefen mit einer Anmaging aufzutreten, wie fie eben nur feinesaleichen eigen ift, und pflegt nun an Bord des betreffenden Dampfers, auf dem er fahrt, au verfuchen, bas Geichaft mit ungeschwächten Rraften fortzuseben. Jeben Mitreifenben betrachtet er gemiffer= maßen als ein Schaf feiner Berbe und wer fich gegen Die ihm aufgezwungene Rolle bes Schafes auflehnt, wer wie ich - im Gegenfat ju ihm - bas Baffer nur außerlich aumendet und für die Anfeuchtung feines Innern moblichmedendere und begeifterndere Fluffigfeiten vorzieht, Sonntags bei ben Sing- und Betübungen burch Albwesenheit glangt und unterbeffen vielleicht fogar mit irgend einem andern Gunder heimlich in der Rabine eine

Partie Etarté fpielt, ben möchte er am liebsten über Bord werfen.

Das Schlimmfte aber an dem amerifanischen Seidenbekehrer find seine Rinder, deren er fast ausnahmslos eine gange Rotte besigt.

"Bater werben ift nicht fcmer"

singt unser unübertrefsticher Wilhelm Busch, und trothem ich Junggeselle bin, glaube ich behaupten zu dürsen, daß er recht hat. Bei uns wenigstens habe ich noch nicht davon gehört, daß man jemandem das Baterwerden als ein besonderes Berdienst aurechnete. Bei dem amerikanischen Wissionar ist das auders, bei ihm ist ein Erzeignis dieser Art nicht nur ein Berdienst an sich, sondern auch noch mit einem solchen verknüpst. Tede neue Baterschaft vermehrt seine Einnahmen, denn er erhält von seiner Wissionsgesellschaft neben einer sogenannten Zuchtprämie für jeden neuen Beltbürger auch noch sür jeden derselben eine sesse dangt.

Missionarstinder sind der Schrecken aller zwischen China und Amerika verkehrenden Reisenden, und man kann annehmen, daß je schöner und eleganter das betreffende Schiff ist, sich um so mehr amerikanische Missionare mit ihren Sprößlingen an Bord besinden. Die Leute haben auf allen englischen und amerikanischen Linien eine bedeutende Preisermäßigung und sahren nie anders als erster Klasse. Wie nun des Haarkunftlers Kinder durchaus nicht immer die bestgescheitelten, so sind auch die des Missionars nicht immer die wohlerzogensten. Im Gegenteil, sie sind von China her daran gewöhnt, nicht nur im Hause ihrer Eltern, sondern auch auf allen angrenzenden Liegenschaften uneingeschränkt zu schalten

und zu walten, und so ist es kein Bunder, daß sie an Bord besgleichen thun. Ohne Einspruch ihrer ehrenwerten Eltern richten sie sosort Rauch und Lesezimmer
als Kinderstube ein, überall stolpert man dann über Bleisoldaten, Bagen und Schaukelpserde, oder zerschmettert
durch einen unbedachten Tritt eine Arche Noah, daß die
verschiedenen Tierpaare wie Krant und Rüben durcheinander sliegen — in allen Fällen ist Kindergeschrei das
Ende vom Liede. Wie mögen die herrlichen Räume der
"Empreß of China" anssehen, nachdem Hunderte, vielleicht Tausende ungezogener Missionsrangen in ihnen
ihr Wesen getrieben haben? so fragte ich mich, als ich
in Schanghai das Schiff verließ.

Sechs Monate spater sollte ich mich in Japan mit eigenen Augen bavon überzeugen. Die noch vor kurzem so stolze "Empreß" sah aus wie eine Maskeradenkaiserin, die sich ihre einstmaß kostbaren Gewänder aus irgend einer Theatergarderobe des seligen Berliner Mühlensbammes geliehen hat.

Jum Glad befanden sich außer Missionarssamilienmitgliedern auch noch einige wenige andere Menschen an Bord, denen ich mit Freuden ein Afpl in meinem geräumigen Wohnzimmer gewährte. hier saßen wir plaubernd, rauchend oder Karten spielend, und kamen nur auf Deck, wenn die Kinder unter Aufsicht der Mütter, oder auch ohne dieselben, im Speisesaal ihre Ahung erhielten, oder spät abends, wenn unsere Plagegeister in ihren Kabinen verstaut waren.

Um zweiten Tage fuhren wir durch den Formosa-Kanal, ein zur Zeit der Taifune nicht ungefährliches Fahrwasser, in dem einige Wochen später der große Kasiagier Dampfer "Bothara" ber Beninfular und Driental Co. mit Mann und Maus zu Grunde geben follte.

Formosa ist eine herrliche fruchtbare Insel von etwa ber halben Größe Ceylons. Längst hätte hier die schwarzsweißerote Flagge wehen können, wenn Deutschland nicht thöricht genug gewesen wäre, dies ihm zur Zeit des letzten französisch-chinesischen Krieges 1884—85 von den Chinesen auf dem Präsentierteller augedotene Eiland abzuslehnen. Heute würden wir uns wohl nicht weiter nötigen lassen und den setten Bissen mit bestem Danke einsteden, aber "was man von der Minnte ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück", oder doch nur ausnahmsweise.

hoffen wir also auf die Ausnahme: benn Formosa ift bes Schweißes ber Ebelften wert, und zu biefen rechne ich auch uns.

Bie ben Lefern meines Berfes "Im Sattel burch Indo-China" bekannt ift, hatte ich nach Beendigung ber Tonting=Expedition meinen braven Frig, feinem Buniche entsprechend, in feine geliebte Beimat Burma entlaffen. Un feine Stelle war eine 13 jabrige lebende Brougefigur aus Mauritius getreten, ein bilbhubicher, aufgewectter Junge mit ben iconften Mugen von ber Belt, fauftge= welltem Saar von ber Schwarze bes Rabengefiebers und perlmutterglangenden Bahnen. 3ch hatte ihn an Bord eines Dampfers getroffen, mo er bei einigen feiner Landsleute die Stelle eines Rindermaddens verfah und ichnell ber erklarte Liebling aller Fahrgafte und ber ge= famten Mannichaft geworben mar. Bie er mir faate. befand er fich auf ber Rudreife in feine Beimat, nachbem er in Saigon, ber Sauptftadt Cochin-Chinas, vergebens versucht hatte, irgend eine Stellung gu finden. Dhue Bögern erklarte er sich bereit, in meinen Dienst zu treten. Er sprach französisch, Tamil und Hindustani. Als ich ihn fragte, ob er Christ sei, antwortete er:

"Non Monsieur, je ne suis pas chrétien, je suis protestant."

Ich setze ihm baraushin auseinander, daß er sich als Protestant auch mit mehr oder weniger Berechtigung Christ nennen durse, er meinte jedoch, das habe er früher ebensalls geglaubt, als er aber kürzlich in einem französischen Missionshospital gewesen sei, habe ihm einer Briefter bedeutet, nur die Katholiken seien Christen, als Protestant sei er dagegen nicht besser als ein hindu und müsse nach seinem Tode in der Hölle braten.

Der lleine Kerl war ganz außer sich vor Freude, als ich ihm die Bersicherung gab, daß er vorläufig sehr viel mehr Anwartschaft auf den Himmel habe, als jener gewissenlose Pfasse, der ihm mit der Hölle gedroht.

Shotra, so nannte ich meine schwarze Perle, ersüllte nicht nur alle meinerseits in ihn gesetten Hoffnungen, sondern übertraf dieselben nach jeder Richtung. Er war sleißig, gehorsam, ehrlich, in liedevoller Weise um mein Wohl besorgt und — was man bei unseren schwarzen Menschendrüdern so selten sindet — in seiner ganzen Gesinnung und Dentungsart auch nach europäischen Besgriffen ein "persect gentleman". Nie zuvor habe ich einen Menschen mit so vortresslichem Herzen, mit so viel Unstandss und Tattgefühl gefunden, wie meinen Shotra, und unumwunden gebe ich zu, daß er, ohne eine Uhnung davon zu haben, in mancher Hinsicht einen geradezu veredelnden Einsluß auf mich gehabt hat. Auch während wir an Formosa vorübersuhren, hatte ich wieder einmal

Gelegenheit, seine überraschende Feinfühligkeit zu bewundern. Ich hatte ihn neben eines andern Herrn Diener stehend getroffen, und da ich aus ben Gesichtszügen des letteren nicht recht auf seine Deimat schließen konnte, Shokra gefragt, woher sein Genosse stamme.

"Daher, wo wir vor acht Tagen gewesen sind", lautete die Antwort. Der Junge konnte also nur aus Macao sein.

"Aber warum sagst Du denn nicht Macao?" fragte ich weiter.

"Beil", meinte Shofra errötend, "ich glaube, es tonne ihm unangenehm sein, zu bemerken, daß wir über ihn sprechen."

Geradezu rührend war Shofras Anspruchslosigfeit, er war mit allem zufrieden, vor Freude aber strahlte sein Antlit, wenn ich ihm hie und da eine Flasche Limonade, die er jür sein Leben gern trank, verabsolgen ließ. Bei einer solchen Gelegenheit meinte er zu mir gewandt:

"Benn ich einmal fehr reich werbe, so will ich jeden zweiten Tag eine Flasche Limonade trinken."

Wer sich nach diesen Proben naher für meinen kleinen Diener interessieren sollte, den verweise ich auf unsere gemeinsamen Erlebnisse im Reiche der weißen Elefanten, die im zweiten Bande meines Werkes "Im Sattel durchIndo-China" geschildert sind.

Am dritten Tage näherten wir uns der chinesischen Kuste, kamen an einer Neihe unbewohnter Felseninseln vorüber, und die vielen uns am Nachmittage begegnens den Dampser ließen erkennen, daß wir uns nicht mehr weit von der Mündung des Yang-tse-kiang besanden, eines der größten Wasserlause unseres Planeten, an dem

ober genau genommen an bessen Nebenssus hwang-poo Schanghai gelegen ist. Kurz nach Mitternacht hatten wir die Flußmündung hinter uns und bald darauf rasselte vor der Stadt Woosung, deren weißgetünchte Lehmbessessignen hell durch die Nacht lenchteten, der Anter in die Tiese. Die vor Woosung gelegene, von den Kapitänen aller größeren Schisse gefürchtete und verwünschte Schlammbarre, auf der sich schon unzählige Fahrzeuge sestgesahren haben, ließ es den Kommandanten der tiesgeladenen "Empreß" geraten erscheinen, auch am solgenden Worgen nicht weiter stromauf zu dampsen, sondern uns mit einer kleinen Dampsschuppe nach Schanghai besördern zu lassen.

Als ich das Fallreep himmterstieg, schien unter den Missionskindern gerade eine hestige Fehde entbrannt zu sein; denn auf Deck herrschte ein Geschrei, als seien 200 000 Teusel losgelassen. Das erste Fahrzeng, welches wir passieren, war Seiner Majestät Schiff "Alexandrine", auf der, da gerade die achte Stunde schlug, die deutsche Krieasslagge gehist wurde.

Etwa eine Stunde fpater, nachdem wir zuvor an einer Seidenweberei, einer Brauerei, einer Aapiermuhle und sieben dinesijden Ariegsschiffen vorbeigedampft waren, grüßte uns die gleiche Flagge von den Zinnen des imposantesten Gebandes Schanghais, des kaiserlich deutschen Generalkonfulates.

Bie mir bas wohl that, hier endlich einmal wieder mein Baterland nach außen hin würdig repräsentiert zu sehen, nachdem ich kurz zuvor in Bangkok vor Scham am liebsten hätte in ein Manseloch kriechen mögen! Wie mir das Herz aufging beim Anblick dieses stattlichen Balastes, angesichts bessen alle meine Mitreisenben beswundernd ausriesen: "Oh look at that splendid building, look at the German Consulate", das kann nur der mir nachempsinden, der die Welt gesehen hat und weiß, wie kummerlich es im allgemeinen um unsere Konstulatsgebäude bestellt ist.

Den Englandern ist es natürlich recht peinlich, wenn Die "damned Germans" ihnen irgendwo, wenn auch nur äußerlich, den Rang ablaufen; sie sind es so gewohnt, uns überall das Aschenbrödel spielen zu sehen, daß sie schier vor Arger bersten, wenn dieses Aschenbrödel eine mal den Mut hat, in demjenigen Gewande zu erscheinen, welches ihm von Rechts wegen zukommt. Spaßig ist es, zu sehen, wie die Englander in sast allen ihren neueren Reisebeschreibungen das augenfälligste Gebäude Schangshais, das deutsche Generalkonsulat, mit Stillschweigen übergehen, selbst da, wo sie jede elende Baracke ansführen; gewiß der beste Beweis dafür, daß wir allen Grund haben, uns etwas auf dieses Bauwert einzubilden.

Daß wir in Schanghai außerlich so, wie es ber Fall ift, vertreten sind, bas verbankt Deutschland nicht in letter Linie einer Dame, und zwar ber Gattin bes ehemaligen dortigen Generalkonsuls, bes heutigen deutschen Bertreters in Bogota, bes Ministerresidenten Lührsen.

Noch mehr Frauen von dem Geiste, der Liebenswürdigkeit und dem Repräsentationstalent einer Frau Lührsen und einer Baronin von Heyking in unserem Konsular- und Diplomatenkorps, und man kann, was unser Auftreten nach außen hin anlangt, sagen: "Lieb Baterland, magst ruhig sein."

Baronin von Benfing fteht feit wenigen Bochen

ihrem Gatten, bem faiferlich beutschen Generalfonful in Rairo, jur Seite, und ich bin überzeugt, bag ihr Salon, genau wie er es in Kaltutta war, binnen turgem ber Mittelpunkt ber vornehmen und eleganten Belt fein wird, wie fich's eben fur ben Salon ber Gattin eines Diplomaten gehört. Bit es nicht aber geradezu unerhört, bag Deutschland an einem Plage wie Rairo, mo neuer= bings im Binter die ereme de la crême ber alten und neuen Belt aufammenftromt, wo die höchften Burbentrager aus aller herren Landern fich ein Rendezvous geben und die Generalfonfuln ber einzelnen Grogmachte reprafentieren muffen, fie mogen wollen ober nicht, bag. an einem folden Blate Deutschland nicht einmal ein eigenes Bebaude besitt und jeder neu dorthin verfette Generaltonful monatelang nach einer paffenden Bohnung Umichau halten muß, um sid boch ichlieglich mit einer feinen berechtigten Bunfchen wenig entsprechenden gu begnugen, oder aber ein Saus zu nehmen, beffen Diets= preis zu ben vom Reich bewilligten Reprafentations= gelbern in gar feinem Berhaltnis fteht!

Unser Generalkonsulat in Schanghai liegt neben bem hübschen japanischen Konsulat hart am Flusse in ber sogenannten amerikanischen Konzession. In diese schließen sich, dem Lause des Flusses auswärts solgend, die englische und die französische Niederlassung. Unstreitig am besten gehalten ist die englische, und der erste Sindruck, den der hier landende Fremde von der Europäerstadt mit ihren massiven mehrstöckigen Banks, Geschäftses, Wohngebäuden und Klubs empfängt, ist überraschend günstig. Das Leben, welches sich auf der sich zwischenden





URIV OF AMBRONALA

breiten, baumbepflanzten Strafe, bem fogenannten "Bund", abspielt, ift ebenso lebhaft wie feffelnd, und mehr als irgendwo anders fieht man bier: "Drient und Occident find nicht mehr zu trennen". Zwischen dine= fifchen Rulis, Die an Bambusftangen ober Balmrippen ihre ichweren Laften feuchend ichleppen, geht ber Guropaer feiner Bege, und neben ber eleganten englischen Biftoria, neben ber javanischen Sinricifcam behauptet unbeirrt gleich ber Ganite und bem Tragftuhl eines ber furiofesten Dobel zur Menschenbeforderung, ber dinefische Schubkarren, feinen Blat, ein großer einrabriger, von einem Ruli geichobener Rarren mit ichmalen Gisbrettern an ieber Seite. Berben gleichzeitig zwei Berfonen beforbert, fo hat ber Schieber verhaltnismäßig leichte Arbeit. Anders aber ift es, wenn nur bie eine Seite feiner Rarre belaftet ift, und er feine aange Rraft und Aufmertfamteit einsegen muß, um fein Befahrt im Gleich= gewicht zu halten. Wenn irgend möglich, fucht er in biefem Ralle bas lettere baburch berguftellen, bag er irgendwo am Bege einen Stein aufhebt, ober aber er padt, wenn er gerade einen mit Schaben reich belabenen, vom Markt heimkehrenden Chinefen zu befördern hat. Die lebende Fracht auf die eine, die tote auf die andere Seite, bas Bewicht möglichft gleichmäßig auf beibe Sige verteilenb. Bierbei geht er oft mit folder Bichtigkeit und Sorgfamfeit zu Berte, als habe er bie Reiter fur ben Grand Brir ober bas Derby=Rennen einzumagen.

Trogbem etwa ein Dugend Jinridschawkulis sich um die Shre ftritten, mich über das Pflaster Schaughais zu rollen, verließ ich mich auf meine eigenen Beine, um zum Konsulate zu gelangen. Der Weg dahin führt Selers, Mossen.

burch einen forgfam gepflegten öffentlichen Garten. Im Ronfulate, in dem fich jugleich die beutsche Boft befindet - wie in ben Saupthafenplaten ber Turfei hat Deutsch= land auch in benen Chinas, namlich in Schanghai, Tichifu und Tientfin eigene Boftanftalten - traf ich in bem Bigefonful herrn von Loehr einen lieben alten Befannten und erfuhr von ihm, bag ber Generalfonful Dr. Stubel gur Beit als Baft unferes Befandten Serrn von Brandt in Tichifu weile, und bag letterer hochft wahrscheinlich schon in ben nachsten Tagen eine mehr= wöchige Erholungsreife antreten murbe. Diefe Er= holungereife unferes Befandten paßte mir durchaus nich' in mein Brogramm. Befing ohne herrn pon Brandt war für mich weniger, als Rom ohne Bapft, außerbem bedurfte ich fur meine weiteren Reifen in jeder Sinficht bes Rates bes gebiegenften Renners dinefifder Berhalmiffe.

Mein Entschluß war schnell gesaßt. Auf nach Tschifu mit dem nächsten Dampser! Am nächsten Worgen sollte berselbe absahren. Thut nichts, vierundzwanzig Stunden Schanghai genügten wir in diesem Falle, das sog. Paris des Ostens war mir überhaupt viel zu civilisiert, und außerdem schienen mir die 33 Grad, dis zu denen das Duecksilber im Eelsius-Thermometer allmählich hinausgeklettert war, nichts weniger als geeignet, den Reiz des Ausenthaltes am Lande zu erhöhen. Ein Fahrschein war bald gelöst, mein Gepäck wurde anstatt ins Hotel, sosort an Bord der "Buchang", so hieß der Dampser, der mich nach Tschifu bringen sollte, befördert, und, aller Sorgen ledig, konnte ich den Rest und dem Bersgnügen widmen.

3ch feste mich in eine Jinridicham, und vorwarts ging's. Der dinefische Ruli fragt nur in ben feltenften Fällen, mobin man ju fahren beabiichtigt, und wenn man's ihm fagt, fo tann man ficher fein, bag er gang mo anders hinrennt. Sobald man Blat genommen bat, fauft er mit feinem leichten ameirabrigen Befahrt wie ein Befeffener aufs Geratewohl los und lauft fo lange gerabe aus, bis man ihm mit Silfe bes Stoches ober Schirmes zu verfteben giebt, rechts ober links ein= zubiegen. Nachdem wir die englische und frangofische Rongeffion hinter uns hatten, ging's an ber Rennbahn porbei nach ber Sauptpromenade, auf der fich in den Abendstunden die vornehme Welt zu Bagen und zu Bferbe einzufinden pflegt, nicht nur Guropaer, fondern auch Chinefen, die fich den Lurus eines Fuhrwerts ge= statten können. Auf dem Rudwege murbe noch ber Sauptgeschäftsftraße Schanghais, der "Nantingroad", in ber man wie in ber Leipzigerftrage Berlins eigent= lich alles fur Gelb haben tann, mas man zum Leben gebraucht, die nötige Aufmertfamteit gewidmet und fpater bem alten Schanghai, ber von ichlammigen Baffergraben und Ballen umgebenen, 125 000 Einwohner gahlenden Chinefenftadt, ein furger Bejuch abgeftattet. Diefelbe unterscheidet fich von Canton in erfter Linie burch größere Unfauberkeit, was mich überraschte, ba ich erwartet hatte, bier, wo ber Chinese feit etwa 40 Sahren bestandig eine europaische Mufterfolonie - fo nennen felbitbewußt die 4000 in Shanghai anfaifigen Europaer. unter benen fich 320 Deutsche befinden, ihren Stadtteil - vor Augen hat, wo fich ihm taglich Gelegenheit bietet, Die Borguge breiter Strafen und luftiger Saufer. bie Borteise von Kanalisations: und Beleuchtungs: Unlagen zu erkeunen, wenigstens nach der einen oder anderen Richtung hin den Einssuß abeudländischer Kultur zu gewahren. Nichts von alledem! Angesichts europäischer Reinlichteit lebt der Chinese weiter in einem Schmuße, in dem sich selbst das anspruchsvollste Schwein wohl suhlen muß. Unterhält man sich mit irgend jemandem über diese Thatsache, so hört man salt immer dieselben Worte: "Ja, der Chinese ist eben zu konservativ, um irgend etwas von uns auzunehmen."

Gewiß ist er konservativ, der Durchschnittsmensch ist eben auf der ganzen Welt konservativ, und ware uns nicht der Fortschritt von einigen wenigen erleuchteten Geistern gewissermaßen wider unseren Willen aufgezwungen worden, wir saßen noch hente nächtlicher Weile, gleich unseren Vorsahren vor tausend Jahren beim Kienspahn auftatt beim elektrischen Lichte oder der Gaßestamme.

Wir branchen wahrlich nicht erft nach China zu gehen, um die Erfahrung zu machen, daß es Menschen giebt, die sich in engen Schmuplöchern wohler sühlen, als in geräumigen, allen sanitären Anforderungen genügenden Ränmen. Ich selber habe in dieser hinsicht seiner Zeit auf meinem Gute in Pommern recht lehrereiche Erfahrungen gemacht, als ich den Volksbeglücker spielen wollte und einen Teil der meiner Ansicht nach geradezu menschenunwürdigen Tagelöhnerhäuser, die genau genommen nichts auderes waren, als elende, von Mischausen umgebene Lehmhütten, durch schone Vacksteinbauten mit großen Fenstern, gedielten Fußböden und schmucken Blumengärtchen vor der Thür ersetze. Glauben

Sie, daß die Leute mir dankfar dafür waren? Ganz und gar nicht. Richt nur, daß sie aus diesen Löchern ungern in die neuen Behausungen übersiedelten, nein! neu angewordene Leute gaben durchweg den alten sinsteren und muffigen Kästen den Borzug, weil sie dort ihren Unrat einsach zur Thüre oder zum Fenster hinaus-wersen konnten, wohingegen bei den neuen Hängern solches nur nach einer Seite geschehen durste, da sich vorn der Garten befand.

Die neben jedem Hause gelegenen Bedürsnisanstalten wurden sehr bald in Huhnerställe umgewandelt und die Gerüste einer von mir für die Dorsjugend errichteten Turnschule nach kurzester Zeit abgehauen und als Feuers-holz verbraunt, da die Leute der Ansicht waren, es sei mundig, ihre Kinder zu Seiltanzern abzurichten.

Rann man fich nach biefem ben Chincien gegenüber aufs hohe Bferb fegen?

An aufgeklarten, im Grunde ihres Herzens fortsichtlich gesinnten Chinesen sehlt es in China uicht. Der gebildete Chinese versolgt alle neueren Ersindungen mit dem größten Interesse, und wenn man in Europa dennoch gelegeutlich von Erlassen hört, denen zusolge irgend ein Bizekönig die Einsuhr europäischer Maschinen verbietet, so ist damit keineswegs gesagt, daß der Bestressend ein unaufgeklärter Mann sei. Man hat in China höheren Ortes eine heillose Angst vor dem Gespenst der sozialen Frage und weiß, daß dasselbe in Europa gleichzeitig mit der Einsusphung maschineller Bestriebe, mit dem Damps und der Elektrizität seinen Einzug gehalten hat.

Dies ift ber Sauptgrund, warum u. a. ber Bahn-

bau, trosbem sich die wenigen vorhandenen Bahnen ausgezeichnet rentieren, so außerorbentlich langsam vorschreitet.

Den Rest bes Nachmittags verbrachte ich ber herrschenden hitze wegen so bekolletiert wie möglich auf der Beranda des Konsulates, as abends mit herrn von Loehr im Englischen Klub und begab mich gegen Mitternacht an Bord mit dem angenehmen Gesühl, an einem Tage soviel wie möglich gesehen zu haben. Belche Bedeutung Schanghai für den handel besitzt, erhellt am besten aus nachstehenden Zahlen.

In Jahre 1891 belief sich der Wert der eingesuhrten Waren auf 124 710 142 Taels (zu 4 M.), wovon 47 374 027 Taels auf Waren entsallen, die ausanderen hinesischen Hafen eingeführt wurden, der Wert der Aussuhr auf 40 833 720 Taels.

> Deutschland ist an bem Handel, besonders am Sinsuhrgeschäft, start beteiligt. Ich nenne unter den in Schanghai ansässigen großen deutschen Firmen nur die Namen Siemssen u. Co., Melchers u. Co., Schellhaß u. Co., Arnhold, Karberg u. Co. und Carlowig u. Co.

> In der Frühe verließen wir den hasen und dampsten auf den schmutigbraunen Fluten des Yang-tsetiang dem Meere zu. Ein fühler Nordostwind blies
> uns hier entgegen, und mit Wonne hüllte ich mich gegen
> Abend nach der qualvollen hie der letzten Wochen
> wieder einmal in meine Wolldecke. Mein Dampser war
> klein, aber sauber und ich an Bord der einzige Passagier.
> Unsere Ladung bestand aus englischen Baumwollstoffen,
> indischen Garnen, Stückgütern, Reis und Weizen.

Nach angenehmer, ruhiger Fahrt erwachte ich am

Morgen bes britten Tages, nachdem wir Schanghai verlassen hatten, in der gut geschützten, von kahlen Bergen eingeschlossenen Hasenbucht von Tschifu, und das erste, worauf mein Blick siel, war meine ueben uns ankernde alte Freundin, die "Leipzig", auf der ich, als Gast des Admirals Deinhard oder der Offiziersmesse in Ostafrika so manche frohe Stunde verlebt, so manchen Becher geleert hatte.

Tichifu ist ein kleiner, aber wichtiger Handelsplat mit lebhaftem Dampfers und Dschunkenverkehr. Der Hafen wird zur Zeit von den Chinesen mit bedeutendem Kostenauswand beseitigt.

Die auf einer Anhöhe freundlich gelegene, im übrigen recht uninteressante Stadt wird von den Europäern der übrigen Küstenorte sowie Petings und Koreas ihres küslen Klimas wegen in den Sommermonaten vielsach als Badcort benutzt, ein Umstand, dem Tschise einige recht gute, von Europäern und Amerikanern gehaltene Gasthäuser, unter anderen auch das einem Deutschen gehörende, sich bei den Badegästen besonderer Gunst erstreuende Beach-Hotel verdankt. Der Wert der jährlich eingeführten Waren wurde mir auf gegen 13 Millionen Taels angegeben.

Eines der höchst gelegenen Gebäude Tichisus ist dasjenige unseres Konsulates, und sobald ich vor ihm an
freistehendem Maste die deutsche Flagge emporsteigen sah,
ließ ich mich an Land seben, um unserem Konsul Herrn
Dr. Schrameier meinen Besuch zu machen. Zu meiner
Freude vernahm ich, daß herr von Brandt noch in
Tschift weile, daß ich aber auch gerade zur rechten Zeit
gesommen sei, da die "Mexandrine" jede Stunde erwartet

wurde, um Seine Exzellenz nach einem andern Ruftenplate zu entführen. Dr. Schrameier empfahl mir, mich nuverweilt beim Gesandten melben zu lassen. Meine Einwendung, daß ich boch unmöglich Seine Exzellenz zu so früher Stunde stören könne, wurde nicht gelten gelassen, da herr von Brandt ein Frühaussteher und sicher schon seit einigen Stunden bei der Arbeit sei.

Benige Minuten fpater ftand ich in bem Salon eines Sotels bem anerkannt größten Renner Chinas gegenüber, einem Manne, ber über breifig Jahre feines Lebens ber Forberung beutscher Intereffen im fernen Dften ge= widmet und fo mendlich viel gur Bebung bes beutschen Sandels gethan hat. Man pfleat fich von Leuten, von beneu man oft gehort ober mit benen man in Briefwechsel gestanden hat, meift irgend ein Bild zu machen, und das erfte Befühl bei einer perfonlichen Begegnung ift bann nicht felten bas ber Enttaufchung barüber, bag biefes Bild ein burchaus falsches mar. Anders ging es mir mit herrn von Brandt. Genau fo, wie er mir ent= gegentam, hatte ich ihn mir gebacht, jeder Boll ein Brandfeigneur, babei liebensmurbig, mitteilfam und hilfsbereit. Er ift unftreitig ein ichoner Daun, beffen filberweißes Saupt- und Barthaar einen reizvollen Begenfat ju feiner torperlichen Frische und Glaftigitat bilben.

Da war nichts von jener infamen zugeknöpften Geherockshöflichkeit, die im allgemeinen ber von seiner Burbe und Unentbehrlichkeit burchbrungene beutsche Beamte Leuten gegenüber zur Schan trägt, benen er zum ersten Male gegenübertritt, nichts von jener Furcht, vielleicht zu liebenswürdig sein zu können, burch die sich leiber nur zu häusig Leute, benen es gelungen ist, auf ber

Lanbfroschleiter des Beamtentums die höchste Sprosse zu erklimmen, so lächerlich machen. Frank und frei, wie ich es von englischen Beamten gewohnt war, d. h. als Mensch dem Menschen, als Gentleman dem Gentleman, kam mir unser Gesandter entgegen. Wir wurden schnell dahin einig, daß es unter den obwaltenden Umständen sur mich das Beste sei, mit demselben Dampser, mit dem ich gekommen, nach Tientsin weiterzusahren, daselbst einige Tage zu bleiben, dann nach Peking zu reisen und die Zeit der Abwesenheit des Herrn von Braudt zu einem Auskluge von dort aus in die Mongolei zu benuken.

Bahrend ich mich an ben herrlichen blauen Trauben, an Bflaumen, Bfirficen und Birnen, Die por mir auf bem Tifche stanben und sämtlich in ber Umgegend von Tidifu gemachien maren, gutlich that, ichrieb mein liebensmurdiger Birt mit einer erstannlichen Beschwindig= feit etwa ein halbes Dutend Empfehlungsbriefe an verichiedene Menichen in Tientfin und Befing, um mir biefelben bann mit ben Borten einzuhanbigen: "Go, bier haben Sie alles, mas Sie brauchen. 3ch bin überzeugt, Land und Leute merben Gie außerorbentlich intereffieren. - Sie mundern fich über unfere foftlichen Fruchte? Da. tommen Sie nur fpater ju mir nach Beting, und Sie werben feben, bag wir bort, mas Effen und Trinken aulangt, nicht nur nicht hinter Europa guruchiteben, fonbern fogar manches por bem Abenblande porque haben. Gludliche Reife und hoffentlich auf frohliches Bieberfehen."

Mit herzlichem Dank verabschiebete ich mich, begab mich mit Sack und Pack wieber an Bord meines zum Bluck noch mit bem Laben von Tabak und Bohnenkuchen (Rudftanbe einer durch Pressen ihres Öls beraubten Bohnenart, die als Düngemittel Berwendung finden und einen bedeutenden Ausschhrartikel aus den Häsen Tichifu mit 1892 60 000 Tonnen und Newchang 156 000 Tonnen bilden), beschäftigten Dampsers zuruck, um eine halbe Stunde später wieder auf den Wogen des Gelben Meeres zu schaukeln.

Als Kuriosum erzählte mir unser Kapitan, daß sein Koch in Tschisu 400 Hühnereier für einen Dollar erstanden habe. Da lohnt es sich für die Hühner ja kaum noch, Gier zu legen!

Gegen 5 Uhr am folgenden Morgen meldete mir Shofra, daß wir an der Mündung des Peisho angeslangt seien. Ich suhr schleunigst in meine Kleider und kam noch zeitig genug auf Deck, um die imposanten Besseltigungen, die den Wasserweg nach Peking gegebenen Falles zu sperren die Aufgabe haben, in Augenschein zu nehmen. Im übrigen war die Landschaft flach. Baumsund stranchlos erinnerten die teilweise schilfbewachsenen Flußuser und die zu beiden Seiten gelegenen trostlosen Ortschaften mit ihren würselsörmigen, schmucklosen, grauen Lehmhütten lebhaft an den unteren Lauf des Nils, mit dessen schlammigen Fluten auch diesenigen des Peisho eine für das Auge wenig erfreuliche Khnlichkeit aufwiesen.

Immerhin, so langweilig die Landschaft auch sonst erscheinen mochte, im Lichte der Worgensonne war das sich unsern Bliden darbietende Bild, der Fluß mit seinen eigenartig gebauten, bunt bemalten Ofchunken, deren große weiße Baumwollsegel der Wind blätte, dennoch keineswegs ohne Reize. Vor dem Städtchen Taku, in

bessen Nachbarschaft neben riesigen Kyramiden von aus bem Mecreswasser gewonnenem Salz auch solche von chinesischen Steinkohlen, die in großen Mengen ausgessührt werden, ausgestapelt sind, wersen wir Anter, um einen Teil unserer Ladung zu löschen; denn gleich dem Jangesse-täng hat auch der Beisho seine Barre und zwar eine solche, daß nur Schisse von nicht über 11 Fuß Tiesgang dieselbe passieren können. Aber auch aus ansderen Gründen ist der Peisho bei den Dampserkapitänen in hohem Grade unbeliebt. Er bahut sich nämlich in so launischen Schlangenlinien seinen Weg zum Meere, daß es nur selten einem Dampser gelingt, Tientsin zu erzeichen, ohne vorher einigenale an dem schlammigen User seitzusähren, ja womöglich mitten in ein Reisseld oder einen Gemüsegarten hineinzurennen.

Alles das erzählte mir mein unterhaltender Kapitäu, während wir, die Worgenbrise einatmend, auf der Kommandobrücke sitzend, unsere Limonade schlürsten; da

> "Belch' tiefes Summen, welch' ein heller Ton Bieht mit Bewalt bas Glas von meinem Runde?"

bas klang ja vom Ufer herüber genan wie bas Buften und Pfeisen einer Lokomotive! Ansangs traute ich meinen Ohren nicht, als aber ber Kapitan, bem meine Überzraschung nicht entgangen war, mir die Bersicherung gab, daß zwischen Taku und Tientsin eine Gisenbahn, eine veritable Eisenbahn existiere, mit der ich, wenn es mir Bergnügen mache und ich die Mehrkosten nicht scheue, in etwas mehr als einer Stunde nach Tientsin gelangen könne, derweil seiner Schusde nach Tientsin gelangen könne, derweil sein Schiff vielleicht noch nicht in der sechssachen Zeit dort sein würde, war ich nicht länger über das, was ich zu thun hatte, im Zweisel. "Wag

es koften, was es wolle, ich fahre über Land, und fei es auch nur, um das Gefühl zu haben, auf einer chinefischen Eisenbahn gesahren zu sein. Haben Sie eine Ahnung, wann ber nächste Zug geht?"

"Ich glaube gegen 10 Uhr, immerhin haben Sie Beit genug, zu paden, und in aller Ruhe zuerst bei uns zu frühstüden."

In dem Boote eines hinesischen Zollbeamten suhr ich später an Laub, und der Bagen desselben freundslichen Herrn brachte mich und Shokra zum Bahnhof. hier wimmelte es von chinesischen Bürdenträgern aller Grade, Zivils und Militärbeamten, die mit einem Gessolge zahlloser Diener nach Tientsiu reisten, um, wie man mir sagte, daselbst den Beisehungsseierlichkeiten für die verstorbene Gattin des Vize-Königs der Provinz Bechili, Li-Hung-Changs, des sogenannten Bismard Chinas, beizuwohnen.

Die meisten dieser herrschaften mußten wohl noch nie zuwor einen schwarzen Menschen gesehen haben; benn Shotra bilbete sosort den Mittelpuntt allseitigen Interesses und wurde wie ein Kalb mit sieben Beinen angestaunt, bis das Zeichen der Abfahrt ertönte. Der Zug bestand aus acht Wagen mit Abteilungen erster, zweiter und dritter Klasse, die der zweiten, dritten und vierten bei uns entsprechen. Als Bedienungsmannschaft sah ich ausschließlich Chinesen. Bahnwarter und Schassner trugen weite, in hohen schwarzseidenen Schassliesen sie eschnikten Gehaftlieseln steckende Hosen, schwarze, nach Art unserer Husarchattias mit roten Schnüren besetze Jacken und Strohhüte. Ein Fahrschein erster Klasse für mich und ein solcher zweiter Klasse sür Schofta kosteten zusammen etwa 3 Mark.

Samtliche Abteile waren überfüllt, sodaß ich den meinen mit sieben Mandarinen teilen mußte, die entweder nach europäischer Art oder mit untergeschlagenen Beinen auf den Bänken saßen, ans Pseisen mit erbseugroßen Metalltöpsen rauchten und eine änßerst lebhafte Unterhaltung führten.

Die Gegend, die nufer Schienenstrang durchschitt, war flach wie ein Plattbrett, der schwere, schlammige Boden aber fruchtbar gleich dem Delta des Nils, wie das Auge des Landwirtes au dem jungen Grün der Reisselder, sowie an den Stoppeln der Hirfe, Bohnen und soustigen abgeernteten Früchte, zwischen denen schneeig weiße Idisse und andere Stelzwögel reichliche Nachlese hielten, leicht erkennen konnte. Die und da gewahrte man eine Gruppe elender Lehmhütten, einige Obstbäume, große mit Matten oder Lehm eingedeckte Hausen frisch gewonnenen Salzes oder Grabhügel in Form von Maulswurfshausen, manche bis zu zwauzig Fuß Höhe.

Bereinzelt sah man and hölzerne, oberflächlich mit Lehm beworfene Sarge auf den Feldern stehen, ein nichts weniger als afthetischer Anblick, an den man sich aber, wie an so manches audere Unafthetische im Reiche der Mitte mit der Zeit gewöhnt.

Nach etwa anderthalbstündiger Fahrt war Tientsin ober vielmehr die der Stadt gegenüber am anderen Flußzuser gelegene Bahnstation erreicht. Mittels Fährboots setten wir über den Bei-ho und sanden ums dann am Kai zwischen großen Haufen aller möglichen Kisten, Ballen, Sacke und Fässer, umringt von einer Schar zudringlicher Jinrickschalbs.

Da ich von herrn von Brandt ein Empfehlungsichreiben an ben einflugreichsten Mann ber europäischen Nieberlassung, den kaiferlichen Seezoll-Rommissar herrn Detring, von seinen Freunden der "König von Tieutsin" genannt, erhalten hatte, wandte ich mich an einen der Bollwächter und ließ mich zu dem nur wenige Schritte entfernt gelegenen Bureau des herrn Detring führen.

Es burfte bier vielleicht am Blate fein, einige Borte über eine ber vorzüglichsten Ginrichtungen bes Landes. über ben ausichließlich von Europäern und Amerikanern übermachten Seegolldienft einzuschalten. In bem amifchen den Englandern und Chinefen geschloffenen Frieden von Nanting (1842) hatten fich lettere bagu verftanden, bem fremden Bertehr vericbiedene ihrer Safen zu öffnen. Die vertragemäßig feftgesetten Bolle wurden anfänglich von dinefischen Beamten einkaffiert, wobei aber fo viele Unterschleife und Diebstähle portamen, daß man fich, wie Lord Elgin fagt, "um ber Unregelmäßigkeit bes Betruges ju fteuern", auf Auraten ber Englander in der Mitte ber fünfziger Jahre bagu verftand, ein fremdes Infpettorat einzusegen. Als die Chinefen faben, daß fich von ba ab Die Rolleinnahmen in gang unerwarteter Beise beständig vermehrten, entschloffen fie fich, die Beauffichtigung bes Seegollbienftes gang und gar fremben Sanden anguvertrauen. Seit ber Beit haben Sunderte von Angehörigen ber verschiedenften Nationen ben Chinesen als Rollner Der gange Berwaltungsapparat, an beffen Spige feit bem Jahre 1863 ein Englander Gir Robert Sart fteht, arbeitet tabellos, und die dinefifche Regierung ift weise genug, fich jeglicher Ginmischung in Die Berwaltung zu enthalten.

Deutschland ift im Seegollbienft gur Zeit mit gegen 20 höheren und etwa ber vierfachen Angahl Subaltern=

Beamten vertreten. Unstreitig ist herr Detring der hervorragenbste unter ihnen, er ist der persönliche Freund des Bize-Königs Li-Hung-Chang und nicht selten dessen Berater in auswärtigen Angelegenheiten. In dem letzten französisch-dinesischen Kriege hat herr Detring eine besdeutende politischen Kriege hat herr Detring eine des deutende politischen Rolle gespielt, und die Art und Weise, wie er als hinesischer Beamter die Interessen des Landes, dem er dient, wahrgenommen hat, ist ihm — meiner Ansicht nach sehr mit Unrecht — in Deutschland, wo man ein sich in die Längeziehen der Feindseligkeiten nicht ungern gesehen hätte, vielsach verdacht worden. Um so höher aber weiß Li-Hung-Tschang den Mann zu schäpen, der in der Zeit der schweren Not sich als ein eisriger Freund der Chinesen bewährt hat.

Herr Detring empfing mich auf das herzlichste und stellte mir für die Dauer meines Ausenthalts in Tientsin einen Teil seines von ausgedehnten Gartenanlagen umgebenen Hauses zur Verfügung.

Nachmittags unternahmen wir in einem Biererzuge meines Wirtes eine Fahrt durch das gesondert von der Chinesenstadt gesegene Europäerviertel, welches mir mit seinen hübschen Billen und schnucken Garten weit besser gesiel, als dasjenige Schanghais, und statteten dann dem etwa eine halbe Stunde außerhalb der Stadt gelegenen Rennplatz einen Besuch ab. Eine Anzahl tadellos im Sattel sitzender chinesischer Masus (Reitknechte) galloppierte hier die aus der Mongolei stammenden Pserde ihrer Herren. Wagen auf Wagen rollte heran, und bald war ein ansehnlicher Teil der Kolonie, wie das allabendlich der Fall zu sein psegt, auf der Tribüne versammelt. Mit einer Fahrt nach der Rennbahn ist aber auch das

Programm der Aussilüge erschöpft; denn die Umgegend Tientsins ist nicht nur aller Reize bar, sondern die wenisgen vorhandenen Fahrwege sind höchstens für chinesische Karren, nicht aber für empfindliche Federwagen passierbar.

Die europäische "Konzession" besteht ans den gessondert nebeneinander liegenden englischen und französischen Niederlassungen. Jede derselben hat ihre eigene Kommunalverwaltung, gewiß nicht zum Borteil der französischen, bei der es wahrscheinlich sauberer anssehen würde, wenn sie sich unter den englischen Besen stellte. So aber heißt es: "Jeder kehre vor seiner Thür", und die Kehrseite scheint bei den Franzosen nur recht mäßig entwickelt zu sein. Außer Acht lassen darf man freilich nicht, daß in der englischen Konzession keinem Chinesen gestattet ist, sich niederzallassen, während in der französischen mehr Chinesen als Franzosen wohnen.

Am nächsten Tage erhielt ich von Herrn Lo-FengsLoh, dem Sekretär der Admiralität und des Bicckönigs Li-Hung-Tschang, ein Schreiben, daß Se. Excellenz, mit lebhaftem Interesse sin Schreiben, daß Se. Excellenz, mit lebhaftem Interesse sin Schreiben, daß Se. Excellenz, mit lebhaftem Interesse sin und Indo-China erfüllt, mich zu empfangen wünsche. Ersreut über die Aussicht, einen der größten Staatsmämmer unseres Jahrhunderts kennen zu lernen, den hervorragendsten Mann Chinas, den Bernichter der Taipings und später der Nienpeisnebellen, den genialen Förderer anderer Wissenschlen, den genialen Förderer anderer Wissenschlen im Reiche der Witte, dem China seine Kriegs und Handelsssotiete, seine Wilitärs und Marinesschulen, seine Eisenbahnen und Telegraphen verdankt, begab ich mich ohne Berzug zu Herrn Lo-Fengschh, um nach Rückprache mit ihm den Zeitpunkt der Andeinzauf den solgenden Nachmittag 5 Uhr sestzussehen.



Staats-Sanfte in Cientfin.



"Ich fürchte," so sagte mir der liebenswürdige, die englische Sprache vertresstlich beherrschende Sekretär, "Sie werden den Bicekönig morgen nicht in seiner ganzen Frische seiner Wie Sie gehört haben werden, ist die Gattin Seiner Excellenz, Lady Li, vor wenigen Wochen gestorben, die Beischung der Leiche soll in wenigen Tagen stattsinden, und der Vicekönig hat daher jeht täglich so zahlreiche Abordnungen und hochgestellte Würdenträger, die ihr Beiseid bezeugen, zu empfangen, daß ich faum begreise, wie er das aushält." Eine halbe Stunde vor der für die Audienz seizgesehen Zeit verließ ich in einer von vier unisormierten Kulis getragenen Sänste, von einem berittenen Mandarinen mit blanem Knopse (4. Grad) gesührt und einem solchen mit Glasknops (5. Rang) gesost, die Wohnung meines Gastsendes.

Unser kleiner Zug bewegte sich vorerst burch die europäische "Concession."

Jur Wahrnehmung bes überganges von dieser in die Chinesenstadt braucht man weder Augen zu haben, um zu sehen, noch Ohren, um zu hören, die Geruchsenerven genügen vollauf. Welch ein Gemisch von Düsten aller Art, von Knoblauch, Menschenschweiß, ranzigem Fett, getrockneten und versaulten Fischen, Alfohol, Opium, süßlichem Tabat "und sonst noch was, was man nicht sagen mag"! — "Nachbarin, euer Fläschehen", stößt man unwillfürlich hervor, aber keine hülfsbereite Nachbarin nacht uns, wir sind allein in einem Gewühl von halbenachten Menschen, räubigen Hunden und Ungezieser. Sänsten, Jinrisschand, Schubkarren mit ganz ungeheuren Lasten Masser, hansen, durch eine Sattel schieben und drängen sich in den engen, durch Seless. Eksten

einen Regenguß und gleichzeitiges Austreten bes Bei-Do aus feinen Ufern goll=, ja, fogar ftellenweise fußhoch unter Baffer ftebenben Strafen und Baffen. Augenblicke ftockt ber Berkehr, irgendwo hat fich ein Knäuel von Tragern und Fahrzeugen gebilbet, zu beffen Entwirrung es geraumer Beit bedarf, fodaß, obwohl man überall bemuht ift, meinem Buge (nicht meinetwegen, fon= bern ber mich begleitenden Mandarinen halber) Blat au machen, wir bennoch nicht ohne etwa eine viertel= ftundige Berfpatung unfer Biel, bas Damen bes Bicefonigs, erreichen. Es ift bies ein mit hoher Mauer umgebenes Bewirr gabllofer einftodiger Steingebaube mit ichweren geschweiften ichwarzen Riegelbachern, bas mit feinen Sofen und Berbindungsgangen gemiffermagen eine fleine Stadt fur fich bilbet. Dem Gingangsthor gegen= über befindet fich die in Ching por menigen größeren Bebauden fehlende, freiftebende, gegen 5 Meter lange und 3 Meter hohe "fong shoe" b. h. Bind= und Baffer= mauer gur Abhaltung bofer Ginfluffe und Beifter.

In einem der Höfe wird meine Sanfte niedergesetzt, die beiden Mandarinen schwingen sich vom Pferde und einer übergiebt dem uns empfangenden Diener meine 8 Joll lange und 4 Joll breite blutrote Bistienkarte, die meinen Namen mit Tusche in gemalten chinesischen Schriftzeichen trägt. Der Diener, von meinem Kommen anscheinend bereits unterrichtet, geleitet mich sosort durch verschiedene Gänge in ein kleines Jimmer, wo ich von Herrn Los-Fengs Loh in voller Unisorm, die Pfanenseder am Hut (chinessische Kriegsanszeichnung) in Empfang genommen, bewillskommnet und mit Thee bewirtet wurde.

Benige Minuten fpater ericheint ein Beamter und

teilt mir mit, der Vicekönig erwarte mich. Geführt von Lo-Feng-Loh durchschreite ich wiederum verschiedene Höse, Hallen und Korridore, um schließlich an der Schwelle eines gewissermaßen lediglich aus vier Thüren gebildeten Raumes angehalten zu werden. Erst im Augenblicke, da Se. Excellenz durch die uns gegenüberliegende Thür eintritt, giedt man auch mir den Weg frei, sodaß ich dem gewaltigen Wanne Chinas in der Mitte des Naumes begegne.

Li-Bung-Tichang, eine trop feiner 70 Jahre, und etwas gebudten Saltung zweifellos imponierende Ericheinung, mit wenig geschlitten Augen, grauem berab= hangendem Schnurr- und Rnebelbart und gleichfarbigem Bopfe, angethan mit einem wattierten buntelblaufeibenen Mantel, bas Saupt bedectt mit ber befannten ichwargfeibenen dinefischen, mit rotem Anopf verzierten Dute. reichte mir in europäischer Beise Die Rechte, um nach Beendigung einiger Berbeugungen und fraftigen Sand= icuttelns ohne weiteres einen meiner Orben - felbft= verftandlich war ich in großer Gala erschienen - zu er= greifen und mich durch Lo-Feng-Loh fragen zu laffen, wieviel berfelbe tofte. Auf irgend eine Uberrafchung Diefer Art von Seiten des Bicefonigs, ber es liebt, burch Die munderbarften Fragen feine Bafte in Berlegenheit ju feten, hatte mich Berr Detring ichon vorbereitet, und ich hatte mir vorgenomnen, mich burch nichts aus ber Faffung bringen gu laffen.

"Bwei Jahre Arbeit und Entbehrung", ließ ich prompt zurücknelben, worauf Se. Excellenz herzlich lachte und einige Worte an Lo-Feng-Loh richtete.

"His Excellency says, you are very clever",

meinte letterer, mahrend wir, Li-hung-Tichang folgend, in das Empfangszimmer traten, einen unscheinbaren schmalen Raum, in dessen Mitte ein langer, mit roter Bollbecke behangener Tisch steht. Der Vicekönig ließ sich am oberen Ende desselben nieder, mich als seinen Gast einladend, nach chinesischer Sitte zu seiner Linken Blat zu nehmen, während Lo-Feng-Loh, als Dolmetscher, den Stuhl zu seiner Rechten erhielt.

Als Einleitung zu weiterer Unterhaltung hatte ich nun ein volltommenes Berhör über mich ergehen zu lassen, mußte erzählen, wie alt ich sei, von wo ich komme, wo ich das Licht der Welt erblickt habe, ob ich im Austrage der deutschen Regierung reise, um neue Kolonieen zu erwerben, und anderes mehr. Juzwischen wurden Thee und Sigaretten gebracht. Bon letzteren ließ sich der Bicekönig eine anzünden, um sie jedoch nach wenigen Jügen mit einer langen chinessischen Pseise zu vertauschen, die in bereits angerauchtem Justande von einem Diener herbeigebracht wurde.

Empfänge im Jamen, selbst biejenigen fremder Displomaten, pslegen in China stets bei offenen Thuren stattzusinden. Hausgesinde und Beamte stehen lauschend umher, sodaß, zur nicht gelinden Berzweislung der eurospäischen Bertreter, Abmachungen und Berhandlungen niemals Geheimnisse bleiben.

Bahrend Se. Excellenz sich mit ber Pfeise beschäftigte, hatte ich Duße, mich in dem uns beherbergenden Raume ein wenig umzusehen. Die Ginrichtung ist übersaus einsach, um nicht zu sagen durftig. Bon der Decke herab hängt eine billige Lampe, die Ginförmigkeit der Bande wird burch perschiedene Bilber und Landlarten

unterbrochen. Uber bem Gibe bes Sausherrn find mehrere Photographieen aufgehangt, barunter folde unferes Raifers und Molttes, lettere mit einer Bidmung von ber Sand bes großen Feldmarichalls. Im Laufe ber Unterhaltung erfuhr ich, daß ber Bicetonig bem Grafen Moltte fein Bild zu beffen 90. Beburtstage geschickt und dafür besagtes Bortrait bes Grafen als Gegengabe erhalten habe. Daffelbe fei, ju feinem großen Schmerg, faft gleichzeitig mit ber telegraphischen Melbung von bem Tobe bes von ihm bewunderten und verehrten Mannes eingetroffen. Nachdem ich auf einer Bandfarte meinen Reiseweg hatte zeigen und eingehend über meinen Bu= fammenftog mit dinefifden Truppen am oberen Laufe bes Metong hatte berichten muffen, fragte mich Ge. Er= celleng, wie es mir möglich gewesen fei, ohne Dolmeticher überall durchzukommen, und namentlich, wie ce mir gelungen fei, ftets Rahrungsmittel ju erhalten. Dann mußte ich insbesondere von Burma ergablen, welche Ergeugniffe bas Land ein= und ausführe, ob ich bie Dabe= Minen oberhalb Bhamoo besucht habe, wie die Bevolterung mit ber englischen Regierung aufrieden fei, ob viele Rauber im Lande ihr Befen trieben und ob fich unter ihnen Chinefen befanden.

Ich erzählte, mit welch wunderbarem Geschick die Engländer es verstanden hätten, sich in kurzester Zeit die Sympathie der Bewohner des neu annektierten Ober-Burmas zu gewinnen, wie sie in wenigen Jahren Wege, Gisenbahnen und Telegraphenlinien erbaut und die Daskoits (Räuber), einerlei ob Burmesen oder Chinesen, durch rückhaltlose Thätigkeit des Henters nahezu unterdrückt hätten.

Das Gespräch wendete sich baun meinem Marscheburch bie Shanftaaten nach Tonking ju.

"Bas sagen die Tonkinesen zu ber französischen Herrichaft?"

Ich antwortete, ich hatte keine Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß die Bevölkerung Tonkings unzufriesben fei.

Db ich mit Mandarinen bafelbft gesprochen?

"Jawohl!"

Bas biefe über bie Frangofen gefagt?

Ich entgegnete, sie schienen sich mit der Lage der Dinge bereits ausgeföhnt zu haben, worauf mir der Bicekönig einen Blick zuwarf, der aus dem Chinesischen ins Deutsche übertragen etwa bedeuten mußte: "Da kennst du Buchholzens aber schlecht."

Bevor ich meine Fahrt zu Li-Hung-Afchang ansgetreten hatte, war mir allseitig prophezeit worden, ich würde während der Unterredung von dem alten Herrn gründlich ausgepumpt werden, ohne auch nur das Geringste von ihm zu ersahren. Das schreckte mich jedoch nicht ab, mein Heil zu versuchen und die Frage zu stellen:

"Gebenkt die hinesische Regierung irgendwelche Maßregeln zu ergreisen, den unausgesetzten Einfallen hinesischer Rauberbauben in burmesisches Gebiet oder in Touting zu ftenern?"

Der Bicekönig lächelte und sagte: "Was gehen uns Burma und Tonking an? Jebes Laub mag sehen, wie es sich selber seiner Räuber erwehre." — "Aber", ers laubte ich mir, "nach meiner persönlichen Ersahrung sind in Tonking ein großer Teil ber Räuber chinesische Solsbaten, die von ihren Borgesetzen statt des ihnen 311=

stehenden Solbes einige Wochen Urlaub erhalten, um sich auf Kosten ber Franzosen in Tonking selber bezahlt zu machen."

Se. Excellenz antwortete diesmal nicht mit einem Lächeln, sondern mit schallendem Gelächter und fragte, das Thema verlassend, ob ich den König von Siam gesehen.

Als ich bejahte und von der zahlreichen Nachtommens schaft Sr. Majestät erzählt hatte, fragte Lishung: Tichang: "Haben sie dem König nicht gesagt, daß Monogamie besser sei als Bolygamie?"

3ch perneinte.

"Warum nicht?"

"Beil ich mich erstens nicht bazu berufen fühlte, Sr. Majestät meine Meinung zu sagen, und bann auch für meine Person gegen die Bielweiberei des Königs von Siam nichts einzuwenden habe."

Schmungelnd meinte ber alte herr, ob die Deutschen auch in Polygamie lebten?

"Rein, die meisten Deutschen sind froh genug, die Schneiberrechnung einer einzigen Fran bezahlen zu können."

Ob ich, ber ich gegen die Bielweiberei des Königs von Siam nichts einwende, nicht mehrere Frauen habe?

— "Nein." — Ob ich wenigstens einige Concubinen bes
sithe? — "Auch das nicht." — "Barum nicht?"

Der Bicekönig war inzwischen in allerbeste Laune geraten. Der Thee hatte einer Flasche Heibsied Monopole weichen mussen, die lange chinesische Pfeise war minbestens zum sechsten Mal gefüllt worden.

Auf eine Frage Er. Ercelleng, ob ich ben Raifer

und Dismarck gesehen, antwortete ich, daß ich sowohl von Sr. Majestät als vom Fürsten während meiner letten Anwesenheit in Deutschland empfangen worden sei und außerdem das Glück gehabt habe, Sr. Majestät während bessen Studienzeit in Bonn nabe zu stehen.

Ich mußte dem Bicekonig bann endlose Fragen in Bezug auf ben Kaifer, die kaiferliche Familie, die fechs Bringen und ben Fürsten Bismarck beantworten.

Schließlich meinte er: "Ehemals nannte man mich ben Bismarck von China. Heute bin ich mehr als das, benn ich bin noch im Amte und der Fürst ist es nicht mehr. Aber er bleibt trogdem ein großer Mann."

Ich wurde nunmehr gefragt, ob ich einen Boften im Staate betleibe, und verneinte.

"Warum", fragte mich barauf Li= hung Tichang, "giebt bir ber Kaifer keinen einträglichen Boften, wenn er bich kennt?"

"Beil", lautete die Antwort, "ich es vorziehe, unsabhängig zu sein."

Db ich mich etwa nicht fur fabig und flug genug halte, einen Staatspoften auszufüllen?

"Es giebt wenige Menfchen," erwiderte ich, "die sich nicht flug genug bunten, einen Posten zu bekleiden, aber noch viel weniger, die weise genug sind, auf einen solchen zu verzichten, und zu ben letzteren gehöre ich."

In biefem Falle muffe ich wohl reich fein, mas ich bejahte.

Bieviel Geld ich benn habe?

Ich sagte, ich hatte Geld wie hen, was den forsischenden Geist meines Wirtes zu beruhigen schien, denn, plöglich auf ein anderes Thema überspringend, stellte er

die Frage, ob ich auf meinen Reisen vielen Wissionaren begegnet, und was meine Ansicht über deren Thätigkeit sei.

Ich führte in langerer Rebe aus, daß ich die Thätigkeit der Missionen schäte und würdige, wo sie sich —
wie beispielsweise in Oftafrika in den französischen Missionsanstalten — in der Hauptsache darauf richte, vollkommen unzwillssierte Menschen durch Erziehung zur Arbeit zu brauchbaren Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft heranzubilden, gewissernaßen den Affen zum Menschen zu erziehen; daß ich hingegen im allgemeinen wenig Sympathie für diesenigen Missionen hege, die es sich zur Aufgabe gestellt hätten, in Ländern mit alter Kultur eine bestehende Religion durch das Christentum zu verdrängen.

Der Bigefonig ichien burchaus meiner Meinung gu fein. "Meine Landsleute", fo etwa außerte er fich, "find faft burchweg entweder Aubanger bes Buddha, bes Roufugius ober bes Mohamed. Bir find vollfommen im ftande, ohne jebe frembe Sulfe fur unfer Seelenheil ju forgen. Bas wir aber brauchen fonnen, find Leute, Die nach unferm leiblichen Bohle feben; benn in Bezug auf Beiltunde feid ihr uns über. Benn bie Diffionen baber monlichft viel Arate ichiden, jo find fie uns beftens millfommen, ba wir von ihnen gar manches lernen fonnen. Eure Religion aber pagt nicht fur uns. Bir find bagu erzogen, an ben unfern Borfahren errichteten Altaren gu opfern, wir guchten uns ober aboptieren eine mannliche Nachtommenichaft, bamit unfere Gobne fpater fur uns thun, was wir am Altar fur unfere Bater gethan. Auf biefer Grundlage baut fich bei uns bas gange Familien= leben auf, und eben bieje Grundlage, Diejen unfern Ahnen=

tultus bekampfen Eure Miffionare. Damit icheiden fich unfere Bege."

Wir hatten inzwischen wiedernm die Glafer geleert, Li-Hung-Tichang hatte eine Pfeise nach der andern geraucht und mehrsach seine Müte à la Bellachini über das geleerte Settglas gestülpt, als wolle er es "ohne jeglichem Apparate" verschwinden lassen.

Schließlich fragte er, ob ich ihn oder Bismard für alter halte.

Als ich einen Augenblick nachsaun, sagte er: "Bismarck ist sieben Jahre alter als ich."

Die Frage, wie lange ich glaube, daß er noch leben würde, beantwortete ich dahin, daß, wenn es nach meisnem und seiner sonstigen Berehrer Wunsche gehe, nicht nur sein Name, sondern er selbst unsterblich sein würde, worauf er, sich dankend gegen mich verneigend, ein volsles Glas ergriff, um mit mir und Lo-Feng-Loh auf das Wohl St. Majesiat des deutschen Kaisers zu trinken.

Wir hatten kanm die Glafer zur halfte ausgetrunten, als er absehend hinzufügte: "Und auf Bismarcks Bohl!"

Damit hatte die Andienz ihr Ende erreicht. Se. Excellenz erhob sich, begleitete mich durch verschiedene Raume bis an einen innern Hos, lud mich ein, der seizerlichen Beisetung seiner verstorbenen Gattin beizuwohnen, trug mir Grüße an seinen Freund, unsern Gesandten Herrn v. Brandt in Peting, auf und überreichte mir schließlich mit dem Bunsche, ich möge so viel wie möglich von China sehen, sein Vild mit eigenhäudiger Widmung. Herr Lo-Feug-Loh geleitete mich zu meiner Sänste, und eine halbe Stunde später besand ich mich wieder unter bem gastlichen Dache bes Herrn Detring.

Mit Lo-Jeng-Loh, der mich zu der Audienz führte, aber habe ich ipater noch mehrfach Gelegenheit gehabt, mich eingehend zu unterhalten, und ich zögere keinen Augenblick, ihn für den liebenswürdigsten, gebildessten und vorurteilsfreiesten Chinesen zu erklären, den ich kennen gelernt habe. Er ist längere Zeit Gesandtschaftssektetar — irre ich nicht — in Loudon gewesen, keunt Deutschad und Frankreich und ist vertraut mit den besten litterarischen Werten dieser Länder. Aber obwohl er Goethe und Shakespeare gelesen hat, erklärte er, es ginge in Bezug auf Abel und Schönheit der Sprache nichts über die hinesischen Klasister.

Ms ich ihn fragte, in welcher Hauptstadt Europas er am liebsten längere Zeit wohnen würde, meinte er: "I should like to live in London or Berlin, but with occasional visits to Paris."

Man sieht, herr Lo-Feng-Loh weiß zu leben. Sa, er ist sogar ein raffinierter Genußmensch, wie aus Folgendem erhellt:

Gines schönen Tages empfing mich mein interessanter Freund in bem Arbeitszimmer seiner Wohnung. Als ich in einem Winkel besselben einen Apparat in Form und Größe einer Nähmaschine stehen sah, erkundigte ich mich nach bem Zweck besselben.

"Oh", meinte Lo-Feng-Loh, "das ist mein Phonosgraph. Ich habe die schönsten Stellen unserer Klassister in denselben hinein gesprochen und lasse mich num allsabendlich mit Hilfe einer den Phonographen in Bewegung setzenden elektrischen Batterie durch die Worte

meiner Lieblingsbichter einschläfern. Nebenbei bient er auch zur Erzichung meiner Jungen. Ich spreche die Lektion hinein und der Phonograph spricht sie dann den Kindern so lange vor, bis sie dieselbe auswendig gelernt haben. Wan spart auf diese Weise viel Zeit und Arger."

Bas jagen Sie zu bem Fortschritt im Lande bes Zopfes?

Begreiflicherweise wurde es mich im höchsten Grade interessiert haben, dem Begräbnis der Gattin des Bizestönigs, Lady Li, beizuwohnen, leider aber wurde der Zeitpunkt desselben mehrsach verschoben, einmal schlechten Betters halber, ein zweites Mal, weil die Geomanter, die in China eine große Rolle spielen und um jeden Quart befragt werden, ausgetüstelt hatten, daß die Stellung der Gestirne an dem vom Bizeschönig bestellung der Gestirne an dem vom Bizeschönig bestellung der Geburt seines ältesten Sohnes vereins deren ließe. Die Feier wurde daßer wiederum und zwar auf weitere 14 Tage hinansgeschoben und sand erst statt, als ich bereits in der Mongosei war.

Los Feng Doh teilte mir mit, daß gegen 20000 Menschen sich an dem Zuge beteiligen würden und daß dem Sarge, der aus dem versteinerten Holze eines in der Provinz Szechuan gesundenen Baumes gesertigt sei und 12000 Mark gekoftet habe, unzählige Geschenke in Geftalt von papierenen Häusern, Bäumen, Geräten, Gold und Silberbarren, lebensgroßen Pferden, Kamelen und sonstigen Tieren vorangetragen würden, die sämtlich nach der Feier verbrannt würden, um auf diese Weise im Zenseits in den Besits der Berstorbenen zu gelangen. Die Leiche sollte vorläusig in einem eigens zu diesem

Zwecke errichteten Gebäude, für welches der Lize-König 60000 Mart verausgabt habe, untergebracht, später aber in die Heimat der Berewigten übergeführt werden. Als ich Lo-Jeng-Loh mein Erstaunen über die ungeheuren Kosten, die eine solche Beisehung verursache, aussprach, erzählte er mir, daß die Kaiserin Witwe sich zur Aufenahme ihrer eigenen Überreste neuerdings ein Mausoleum erbaut habe, welches ihr auf mindestens 20 Millionen Mart zu stehen komme.

Meine Frage, ob er ben Kaifer gesehen habe, beautwortete Lo-Feng-Loh bahin, der Zeitpunkt, daß sich eine Andienz für ihn lohne, sei noch nicht gekommen; benn um zu Seiner Majestät zu gelangen, habe er solch unglaubliche Summen für Bestechungen und Geschenke, vom obersten Hosbeamten hernnter bis zum Thürhüter, zu opsern, daß er sich dazu nur dann entschließen könne, wenn er sichere Aussicht habe, durch Beförderung zu einem höheren Posten wieder auf seine Kosten zu kommen.

"Und wieviel hat man zur Erlangung einer Andienz ungefähr aufzuwenden?"

"Das richtet sich ganz nach dem Range des Betreffenden. Zwanzigtausend Mark ware das Mindeste,
womit ich rechnen müßte, den Bize-König dagegen würde
man sicher um 160 000 Mark erleichtern!"

"Aber das muß ja Gr. Erzellenz jahrlich Unfummen foften!"

"Keinen Heller, denn er ift schlau genug, selbst dann nicht nach Beking zu gesten, wenn er dazu ausgesordert wird, er versteht es, sein Geld besser auzulegen. Was soll er auch in Peking, da er längst den höchsten Rang besitzt und irgendwelche Vorteile, die in einem Verhältnis zu ben zu opfernden 160000 Mark ftanden, nicht zu erswarten hat?"

Gleich am Tage meiner Antunft hatte ich im Saufe bes Berrn Detring die Bekanntichaft eines ebenfo liebens= murbigen wie unterhaltenben Landsmannes gemacht, und amar in ber Berfon bes Sauptinftrutteurs ber von Li-Sung-Tichang gegrundeten Militarichule, bes Serrn Major Ausgezeichnet unterrichtet über dinefifche Berhaltniffe, von lebhaftem Intereffe fur Land und Leute bescelt, mit einem unvermuftlichen humor ausgestattet, tonnte ich mir mabriceinlich teinen befferen Gubrer burch Tientfin wünschen, als ben braven Major, ber fich mir in tameradichaftlicher Beife fofort gur Berfügung ftellte. Beit feltener, als man annehmen follte, begegnet man im Auslande Europäern, Die, wie Major Richter bas gethan, Sitten und Bebrauche bes Bolfes, unter bem fie leben, ju ihrem Studium gemacht haben, fo bag Leute, auf beren Angaben man fich wirklich verlaffen fann, zu ben Ausnahmen gablen. 3ch tenne eine große Angahl von Curopäern in China, die von den Chinefen nicht mehr miffen, als daß fie ichmutig find, übel riechen, einen Bopf tragen und betrugen, wo fie nur tonnen. Die wenigsten geben fich Mube, zu versuchen, ben Chinefen fennen gu lernen und in fein inneres Befen einzudringen. Allerdings will ich gern zugeben, daß die Aufgabe un= gemein fdwierig ift, und bag es vielleicht teinem Euro= paer gelingt, fie ju feiner vollen Befriedigung ju lofen.

Die Saiten der Seelenharfe des Chinesen sind eben auf einen ganz anderen Kammerton gestimmt, als die der unfrigen, ein Alford in seinen Ohren ist in denen des Europäers eine Dissonanz, und umgekehrt. Der Bantuneger steht uns unendlich viel naher, als ber Chinese, er lacht, wo wir lachen, und weint, wo wir weinen, wohingegen ber Chinese mit dem vergnügtesten Gesichte von der Welt uns den Tod seiner Eltern mitzteilt oder von irgend einem anderen Unglück berichtet.

Das Urteil Shofras über die Gohne bes himmlischen Reiches lautete ichon nach wenigen Tagen: "Les Chinois sont mauvais, ils n'ont pas de sentiment", unb er trifft bamit meiner Empfindung nach ben Nagel auf ben Ropf. Die Menichen haben fein Berg, fein Gefühl, und wenn fie foldes haben, fo machen fie feinen Bebrauch ba= Die vielen anderen guten Gigenschaften, Die fie pon. nach Ausfage ihrer europaischen Freunde befigen follen, von benen ich indeffen nicht allgu viel bemerkt habe, burften faum hinreichen, ben Mangel an Gefühl aufzuwiegen. Möglich, baß ich milber urteilen murbe, wenn ich jahre= lang in China gelebt hatte, ba bas aber nicht ber Fall ift, fo tann ich nur fagen, bag ich bei feinem Bolte ber Erbe fo wenig Meufchen getroffen habe, die mir fum= pathifch maren, wie bei ben Chinefen.

Unter Major Richters Führung besichtigte ich sowohl die Militärschule als auch das Arsenal. Beibe
Institute liegen am jenseitigen User des Flusses und sind
in turzer Zeit im Boot zu erreichen. In der Militärschule werden 150 Zöglinge auf Kosten des Staates nicht
nur ausgedildet, sondern auch beköstigt und gekleidet.
Deutsche Unterossiziere erteilen unter Leitung des Majors
den Unterricht, und zwar in den niederen Klassen mit Hilse eines Dolmetschers, in den höheren aber, in denen
die Schüler genügend Deutsch verstehen, in ihrer eigenen
Landessprache. Der chinessische Vierktor der Schule, herr Din-Chang, ber jahrelang als Offizier in einem ofter= reichischen Infanteric = Regiment gestanden hat und mich beftens willfommen bieg, fpricht bas Deutsche wie ein Samtliche Raume ber Anftalt machten einen Wiener. überraschend sauberen Eindruck, und man konnte fich febr wohl in eine beutsche Raferne gurudverfest benten, auch wenn auf den Bofen feine Mannesicheiben mit den befannten lebensgroßen ultramarinblauen Figuren preußi= icher Infanteriften umbergeftanden hatten. Das Arfengl. welches mit feinen verschiedenen Schwarg= und Braun= pulver=, feinen Schickbaumwoll=, Batronen= und Be= ichonfabriten, feiner Maichinengienerei und Reffelichmiede einen Flachenraum von zwei englischen Quabratmeilen einnimmt, beichäftigt gegen 1800 Arbeiter. Bahrend ein Deutscher ben Bulversabriten, Die zu ben größten Un= lagen ihrer Art gehoren, vorsteht, teilen fich zwei Englander in die Leitung ber Dafdinenwertstatten. Samtliche Fabriten - dieselben liegen ber großen Explosions= gefahr halber weit auseinander - werden von einer Bentralftelle mit Rraft verfeben. Gin Ranal verbindet Die Anlagen mit bem Fluffe, und Schienenftrange permitteln ben Berfehr zwischen ben einzelnen Fabrifen und ber Labeitelle.

Major Richter rühmte die Chinesen als geschickte, ruhige Arbeiter und hob besonders hervor, daß Unglücksställe überaus selten vorkämen. Der Lohn der Leute schwankt je nach ihrer Tüchtigkeit und der Laune ihrer chinesischen Borgesehten zwischen 4 und 40 Dollars sur den Monat. Mag das, was hier geschaffen wird, auch hinter den Leistungen europäischer Anlagen gleicher Art zurückstehen, mag das Ergebnis der Kulvermühlen auch



DNIV. OF CALLEONNIA

in den Augen des Fachmannes als minderwertig gelten, gleichviel, jeder unparteisische Besucher wird zugeben mussen, daß das Arsenal von Tientsin sich sehen lassen, und daß Li-Hung-Tichang ein volles Recht hat, stolz zu sein auf die Anstalt, die er ins Leben gerusen hat, in der Erkenntnis, daß — wenigstens was die Berteidigungsmittel Chinas anbetrifft — mit dem alten Zopse gebrochen werden muß.

Die gegen eine Million Sinwohner zählende Chinesenstadt wurde mit verschiedenen Besuchen bedacht und nie
wurde ich, trot aller widerwärtigen Anblicke und Düste,
müde, hier das Bolksleben zu beobachten. Die Straßen
sind breiter, als in Kanton, und da Steine in der
Pei-ho-Ebene zu den Seltenheiten gehören, nicht gepstastert,
dagegen stellenweise chaussiert. Ungeachtet dessen ist der
Schmutz namentlich bei Regenwetter entsetzlich. An Stelle
ber langen von den Häusern herabhängenden Firmenschilder, die wir von Kanton her kennen, sieht man hier
die auch bei uns üblichen von den Mauern abstehenden
Schilder, auch macht sich ein Schuhmacher durch einen
herausgehängten goldenen Stiesel, ein Brillenschleiser
durch eine Riesenbrille bemerkbar.

Herbild im Suben Chinas Beiß in der Kleidung der Manner vor, so sieht man im Norden nicht blaue und braune Gewänder, und dunkler, wie die Gewandung, ist auch die Hautfarbe der hiesigen Bevölkerung. Physisch den Südchinesen weit überlegen, ist der wettergebräunte, hochgewachsen, muskulös gebaute Bewohner Nordchinas ein Urbild von Krast und Gesundheit. Unter den Frauen sieht man nicht selten solche mit natürlich roten Pausbäcken, wie man sie einladender selbst im Schweizer

Hochgebirge nicht zu Gesicht bekommt. Soust freilich hat die Chinesin wenig Versührerisches au sich, und ihre zussammengekleisterte Haartracht in Gestalt einer kopslosen Ente, eines Henkeltopses ober einer zweislügligen Schissischen Chraube thun ein übriges, dem Europäer Zurüchlaltung aufzuerlegen und der Chinesiu ein "noli me tangere" zu ersparen.

Berkruppelte Fuße find in Nordchina weniger haufig, als im Guben, ba bie Manbichuren und Mongolen, Die ihre Guke machien laffen, wie es Gott gefällt, hier einen beträchtlichen Teil ber Bevolferung ausmachen. In zwei Dingen aber gleichen fich bie Chinefen von einem Ende bes Ricfenreiches bis jum anderen, fie alle tragen ben Bopf und find ausnahmslos leidenschaftliche Spieler. Allerorten auf ben Strafen fieht man Leute por ben Bartuchen fteben und gegen Rupfermungen in einem Spiel mit Stabden, Die nach Art unferer Dominofteine gezeichnet find, ihr Blud verfuchen. Ift Fortung ihnen hold, jo erhalten fie fur einen Rupfercafch eine gange Mahlgeit. Um biefes wonnige Befühl ausgutoften, ristieren fie oft bas Dreifache von bem, mas bie gange Mahlzeit wert ift, und ziehen vielleicht, nachdem fie ihre Tageseinnahmen verfpielt, mit knurrendem Magen von Dannen.

Neben der Töpferei und Thonsormerei steht die Teppichknüpserei in Tientsin in hoher Blüte. Aus Kamelsgarn geknüpst, geschmackvoll in Farbe und Zeichnung, dabei erstaunlich billig und nahezu unverswüstlich, ersreuen sich die Teppiche bei den Europäern im Lande gleicher Beliebtheit wie bei den wohlhabendeu. Chinesen.

Als ein trauriges Bahrzeichen ragen ans bem Beavirre einstöckiger Saufer die Mauerreste einer im Sahre 1870 vom Bobel niedergebrannten frangofischen fatho= lifchen Rirche empor. Gine große Angahl Miffionare, barmherziger Schwestern und Bruder murben bei biefer Belegenheit niedergemegelt, ba fich im Bolfe bas Bernicht verbreitet hatte, die Miffionare toteten Chineseufinder, um aus beren Angen, Lebern und Bergen eine Medigin zu bereiten, ein Glaube, ber übrigens auch heute noch vielfach verbreitet ift, und zwar nicht gang ohne Schuld ber Miffionare felbft. Um in ben von ihnen errichteten Findel- und Baifenhaufern eine abfolute Rontrolle über alle Rinder zu haben und die Eltern oder andere Berjonen, die an den Rindern ein Intereffe haben, gur Aufgabe ihrer Rechte zu bewegen, gablen fie benfelben vielfach bierfur fleine Summen Belbes. Auf Diefe Beife öffnen fie bei den Chinefen, die fich eben nicht benten fonnen, bag jemand lediglich aus Menschenfreundlichkeit berartige Opfer bringt, fondern fest überzeugt find, daß es fich fur die Diffionare babei um ein gutes Beichaft handelt, den unglaublichsten Berdachtigungen Thor und Thur. Die dinefifche Regierung, der die Miffionare ein Dorn im Muge find, ba fie fich in alle möglichen Dinge hineinmischen, Die jie nichts angeben, thut berglich menig, um das Bolf über feinen Irrtum aufzuflaren, und fo werden wohl, jo lange es noch Miffionen in China giebt, Die Berichte über Ausschreitungen ber Bevollerung gegen die Miffionare und Berftorung von Miffionsgebauden an der Tagesordnung bleiben.

Rrrr! Ein ander Bild! Tientfin bei Nacht! Soeben hat die neunte Stunde geschlagen. Der

Simmel ift bewolft, fein Mond, fein Stern au feb'n! Nach einem trefflichen Mable haben ber Major und ich je eine Jinridicham bestiegen und fliegen nun, von leicht= füßigen Chinesen gezogen, babin. Go lange unfer Bea burch die englische Rongession fahrt, fahren mir wie auf Asphaltpflafter; ploblich giebt es einen Ruck, ber unfere fämtlichen Rnochen burch einander ichuttelt, und wir befinden uns in der Chinesenstadt. Unfere Rulis rennen weiter, als fage ihnen ber Teufel im Nachen; burch bict und bunn geht's, namlich abwechselnd burch biden und bunnen Schmut, burch Baffer- und Schlammlocher, über Balten, Sundefadaver und ahnliche, teils geruch= loje, teils übelriechende Sinderniffe. Rein Droben, fein Schmeicheln hilft, Die Rulis fennen fein Erbarmen mit unferen gemarterten Gliedmaßen, feine andere Bangart, als einen wahnfinnigen Trab. Bersucht man fie in ihrem Tempo gu magigen, fo fteben fie ftill; benn Schritt gehen fie, wenn fie nicht burch unüberwindliche Sinderniffe bagu gezwungen werben, nur vor einem leeren Befahrt. Das ift einmal fo Romment und nichts baran an anbern.

Bu unserem Glud wurde ihren Renngelüsten im Innern der Stadt bald ein Ziel gesett. Ich hatte geglandt, wie in Kanton, so trete auch in anderen Großsstädten Chinas mit Sonnenuntergang eine gewisse Ruhe au Stelle des jeder Beschreibung spottenden Tagesgewühls, in Tientsin sollte ich eines anderen belehrt werden. Waren auch viele der Kausläden und Wertstätten bereits geschlossen, so sah man doch in ebenso vielen die Handwerter noch bei der Arbeit, überall drängte sich das Bolt vor blendend erleuchteten, im Innern mit reichen

Bergolbungen geschmudten Magazinen, in ben pon qualmenden Betroleumlampen matt erhellten Garfüchen brodelten in den Topfen dampfende Suppen und in den Bfannen praffelte und gifchte bas Fett wie in ben bollandischen Baffelbuden auf ben Jahrmarften babeim. In endlofer Reihe folgten fich die Sinrichfdams und bilbeten formlich "Dueue" gleich ben Bagen "Unter ben Linden" an einem Subffriptionsballabend im fonialichen Opernhaufe. In vielen berfelben fagen geputte Damden, mahricheinlich auf bem Bege zu einem Theefrangden ober einer Theatervorftellung. Un einzelnen Stellen, an benen Die Strafen mit Silfe von Teppichen, Lampions u. f. w. fur ben vigefonialichen Leichenzug in eine Art von via triumphalis umgewandelt worben maren, hatten fich nabezu undurchdringliche Menschenknäuel gebilbet, so baß wir vielfach gezwungen wurden, biefe Sinderniffe durch Ginbiegen in irgend eine Rebengaffe ju umgehen. Gingelne biefer Bagden maren fo eng, baß, falls wir das Unglud hatten, in benfelben anderen Fuhrmerken zu begegnen, entweder diese oder wir umfebren mußten, um einander vorüber zu laffen.

Bir mochten etwa eine Stunde zwischen Umwerfen und Nichtumwerfen geschwebt haben, als wir in einer fast totfinsteren Gasse por einer elenden Spelunke hielten.

"Absiten!" tommandierte der Major, und im nachsten Augenblice stand ich bis über die Knöchel im Stragentot.

"Saben Sie einen Schnaps bei sich?" fragte mein liebenswürdiger Begleiter. "Nein! Wie sollte ich bazu fommen?"

"Nehmen Sie und starten Sie fich, wir find hier vor einem dinesifden Babehause, und wenn ich Sie

nicht gehörig vorbereite, fallen Sie mir vielleicht in Ohnsmacht", damit reichte mir der Major ein Flaschen, ausdem ich, in tiefer Entruftung darüber, daß er mir so schliechte Nerven gutraue, einen ebenso tiefen Trunk that.

Gin vorausgefandter Diener mar gur Stelle und führte uns nun in bas Innere bes Baues, Anfangswar ich wie mit Blindheit geschlagen; benn ich fah nichts als eine Dampfwolfe und einige rotglübende Buntte, Die ich als ebenfo viele ichmalende Lampchen erfannte. All= mablich, wie in einem Raubertheater, ichien ber Rebel gu gerfliegen, und eines ber miberlichften Bilber, eine Orgie von Menschenfleisch entrollte fich por meinen Bliden. 3d glaubte mich in die Bolle verfett, fo lebhaft erinnerte mich bas, was ich fah, an bie Darftellungen, bie ich von ben Schredniffen berfelben an ben Banden buddhifti= icher Tempel gesehen hatte. Denn vor mir in einem riefenhaften, von unten geheigten, gemauerten Reffel, bis jum Rande gefüllt mit bampfendem Baffer, brangten fich, wie bie Rarpfen am Splveftertage in ben Bobern ber Gifchfandler, einige Dugend fragenichneibender und fpeftakelnder Chinesen, mahrend mohl an die hundert anderer nachter Gestalten in bem übrigen halbdunflen Teil des Ranmes umberftanden, lagen und fauerten, wartend, bis an fie die Reihe fame, in ben Berenteffel gu fteigen. Simuel, mar bas ein Dunft, eine Atmoiphare! Benau jo wie in ber Schweineichlachterei bes Herrn Armour in Chicago, und zwar in berjenigen Abteilung, in der die foeben abgestochenen Tiere noch blutend, zappelnd und quietschend, bei lebendigem Leibe in fochendes Baffer getaucht werben, bamit fich her= nach ihre Borften leichter abichaben laffen, berfelbe

Dampf, der gleiche Geruch und beinahe bas namliche Quietichen.

"Haben Sie genug?" fragte mich der Major, nachs dem ich einige Minuten sprachlos in das Chaos von Menschenleibern gestarrt hatte.

"Genug?" stieß ich hervor, "zu viel für heute und genug für alle Zeiten. Haben Sie noch einen Schnaps? — Tausend Dant? Gott segne Sie für den guten Gedanken, das Fläschchen mitzunehmen. Prosit."

Wir standen wieber im Schmitze vor der Thur, aber die eige sinstere Gasse erschien mir wie ein Paradies gegenüber dem Raume, den wir soeben verlassen hatten.

Giner Dpiumboble galt unfer nachfter Befuch. Dit ben Opiumhöhlen wird vielfach ein grober Unfug ge= trieben, infofern, als Diefelben von Leuten, Die einen Blid hineingethan haben ober and nicht, ber Belt in den grellften Farben als die Brutftatten aller Lafter und Scheuflichkeiten geschildert werden. Thatfachlich ift eine Dpiumhöhle ein weit weniger gefährliches Inftitut, als eine Schnapsfneipe. Denn ber Schnaps reift ben um= nebelten Menichen nur zu hanfig an Bewaltthatigfeiten hin, diemeil bas Dpium ihn apathijd macht. Der übermagige Benuß beider ift naturlich ebenfo wenig zu verteidigen, wie zu empfehlen, auch möchte ich nicht behaupten, daß der Anblick einer Opiumfneipe ein erhebeuber fei. Aber besouders schauerlich ift er auch nicht. Die Leute liegen ba, teils randend, teils tranmend, immer aber icheinbar hochgradig befriedigt, und er= icheinen um feinen Grad miderwärtiger, als ihre übrigen ichmutigen Landsleute. Im Bergleich ju einem Saufen

finnlos betrunkener europäischer Bagabunden find fie die wahren Engel.

Immerhin ist ein solches Lokal kein Wiener Case, und da ein längeres Berweilen dem an Opiumrauch nicht gewöhnten Menschen wohl schwerlich gut bekommen würde, macht man so schnell als möglich die Thure wieder von außen zu. "Was haben Sie nun noch auf dem Programm?" fragte ich den Major, als wir wieder Plat in unserem Wägelchen genommen hatten.

"Ich werde die Ehre haben, Ihnen als letzte Nummer für heute eine Spezialität unserer Stadt vorzusühren, ein Theehaus, in welchem Knaben die Stelle der sonst üblichen Mädchen vertreten und sing-song doys austatt der sing-song girls ihre Stimmen erzichallen lassen."

Balb darauf stolperten wir über die Schwelle eines äußerlich ansehnlichen, im Innern aber nichts weniger als einladenden Gebäudes in einen Hof und tasteten an der Mauer entlang, dem Schimmer eines Lichtes solgend, weiter, um schließlich in ein leidlich sauberes Zimmer zu gelangen. Große gemeinschaftliche Gastzimmer giebt es in Lokalen dieser Art in China uicht. Der Chinese liebt, so wenig er sonst die Öffentlichkeit schent, bei Bewirtung seiner Freunde die Abgeschlossentet.

Auf unfer Sanbellatichen eilte der Wirt herbei, um nach unferem Begehr zu fragen, und kaum hatten wir's uns bequem gemacht, so erschienen zwei Knaben im Alter von 12—14 Jahren, sauber gekleibet, wohlgenährt und berufsmäßig heiter dreinschauend. Ihre Aufgabe ist es, die Gäste durch Gesang und allerlei Scherze zu untershalten, und zwar werden sie nicht nur innerhalb, sondern

auch außerhalb bes Hauses beschäftigt, um in den Häusern reicher Chinesen lettere selbst oder deren Gäste zu ersheitern. Für Jungen mit besonders schöner Stimme oder für solche, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen, werden oft für einen Abend Summen von 40 Doll. und mehr bezahlt. Bon ihren Eltern für etwa 200 bis 300 Doll. auf 4,5 oder mehr Jahre verkauft, werden sie von ihren Herren ausgebildet, verpstegt und gekleidet, haben jedoch das von ihnen verdiente Geld abzuliesern, so daß so ein Junge, wenn er nach Bunsch einschlägt, für seinen Besiger zu einer wahren Goldgrube werden kann.

Da weber ber Major noch ich irgendwelches Berftandnis für die stimmlichen und sonstigen Reize unserer Sänger bekundeten, zogen sich dieselben bald in der bekannten Stimmung verkannter Künstler zurück, wir beglichen unsere Rechnung, und um einen Schatz neuer Erfahrungen reicher suhren wir heim zur Europäerstadt.

Wer heute nach China kommt in der Erwartung und Hoffnung, daselbst für verhältnismäßig geringe Summen alte Bronzen, Cloisonnees und Porzellane zu erstehen, der wird sich bald eines besieren belehrt sehen, denn die Preise für wirklich alte und gute Sachen sind in den letzten Jahren berartig in die Hohe gegangen, daß man, um irgendwie größere Ankause zu machen, entweder sehr reich oder sehr leichtsinnig sein muß. Die Zeiten, in denen man die kostbarsten aus den Palästen oder Tempeln gestohlenen Schähe für ein Si und Butterbrot erstehen konnte, sind vorüber, der Wettbewerd der Käuser ist zu groß geworden, und die Zahl der letzteren ist namentlich badurch so bedeutend gewachsen, daß die

vornehmen Chinesen, angesteckt von den Europäern, ebenfalls von der Sammelmut ergriffen worden sind. Die schönsten Sachen, die auf legitime Weise in den Besits von Europäern übergegangen sind, durste Herr v. Brandt im Laufe langer Jahre, die er im Lande zubrachte, erstanden haben. Ein großer Teil derselben bildet heute eine Hauptzierde des Berliner Kunstgewerbemuseums, ein anderer schmuckt das Haus des leider inzwischen in den Ruhestand getretenen Gesandten in Wiesbaden, der Rest ist uach Amerika gewandert.

Der nach Nordchina sich verirrende Globetrotter, ber meist kauft, um zu kausen und "etwas mitzubringen", kann sicher sein, dort genau so, wenn nicht noch gröber, übers Ohr gehauen zu werden als in allen anderen Ländern des Ostens. Schund ist es, was er heimbringt, es sei denn, er sei weise genug gewesen, einen Kenner sür sich kaufen zu lassen.

In Tientsin befindet sich eine Sammlung chinesischer Borzellane, die eines Weltrufs genießt. Der glückliche Besieher ist der russische Theehandler Startseif, ein vielssacher Millionar und unternehmender Kausmann, der u. a. der chinesischen Regierung den Borschlag gemacht hat, auf seine eigenen Kosten eine Eisenbahn durch die mongolische Wüste nach Kiachta zu bauen, salls man ihm für eine Reihe von — ich glaube 20 — Jahren, nach deren Ablauf die Bahn an den Staat sallen solle, das Monopol sur dieselbe gebe. Leider weilte Herre Startseif zur Zeit meiner Anwesenheit in Tientsin auf einer von ihm erst fürzlich gekansten Insel in der Nähe von Bladiwostock, aber sein Bertreter, dem ich in Begleitung Major Nichters an einem Sonntag Bormittag

meine Aufwartung machte, erklarte fich mit Freuden bereit, uns bie berühmte Sammlung ju zeigen.

Die ganze Angelegenheit war bis auf das der Besichtigung folgende Frühstick eine arge Enttauschung für mich. Ich hatte ein großes Museum erwartet und sand statt bessen zwei bewohnte Zimmer, in denen an den Wänden entlang, sowie auf Tischen und Gestellen einige hundert Basen umherstauben, Basen, von denen ich vielleicht, wenn es hätte sein unüssen, einige ohne Sträuben als Geschent augenommen hätte, aber seine einzige, für die ich damals auch nur eine irgendwie nennenswerte Summe gezahlt haben würde. Da war nichts, was in Bezug auf Form und Zeichnung den Erzeugnissen der Porzellaumanusakturen von Berlin, Oresden und Sedvers auch nur das Wasser gereicht hätte.

Mein Führer gab mir ein fleines, etwa drei Joll hobes blutrotes Töpfchen in die hand und fragte mich, wie mir dasselbe gesiele.

"Recht hubich", fagte ich, tropbem ich feine fünfzig Pfennig bafür gezahlt haben wurde. Und dabei toftete bas Ding, wie man mir fpater verriet, 4000 M.

Ich hielt damals den Mann, der diesen horrenden Preis dafür angelegt hatte, für verrückt, und wenn ich tropdem später für eine chinesische Base, wenn auch nicht dieselbe Summe, so doch die Hälte zahlte, so ist das eben der beste Beweis dafür, wie leicht sich der Geschmack des Menschen veredeln läßt, oder wie leicht Verrücktheit austeckt.

Wer mir an besagtem Bormittag gesagt haben wurde, ich wurde in einer Situng eine Flasche Bobla austrinken, bei bem wurde ich auch auf eine leichte Behirnerweichung geichloffen haben, und bennoch hatte ber Betreffende Recht behalten.

Haben Sie jemals einen Russen Kaviar effen und Wobka trinken sehen? Er ist das eine wie Grüße und trinkt das andere wie Milch, das sah ich bei dem der Besichtigung solgenden Frühstück, und Sie glauben nicht, wie ansteckend das wirkt. Es schmeckt auch vorzüglich und bekommt besser, als man denken sollte. Eine ganz weise Maßregel unseres Wirtes war es gewiß, nach aufgehobener Tasel unseren Wagen anstatt vor dem Haupteingange, an einer Seitenthür vorsahren zu lassen; denn wenn ich die beiden Zimmer, in denen die Sammlung ausgestellt ist, hätte durchqueren müssen, ich weiß nicht, ob nicht doch hinterher sur einige hunderttausend Wark Scherben am Boden gelegen hätten. Und so etwas ist peinlich, vor allem wenn der Besitzer der zerbrochenen Gegenstände nicht einmal zugegen ist.

Schon in Tientsin ersuhr ich, daß ich von meinem ursprünglichen Plan, über Pefing nach der Wongolei und von dort durch die Wandschurei nach Korea zu geslangen, würde Abstand nehmen müssen, da Überschwemsmungen das Reisen in der Wandschurei sür die nächsten zwei Wonate ununöglich machten. Ich entschloß mich somit, mich mit einem Aussslug in die Wongolei zu besguügen und machte mich marschssertig. Größerer Borsbereitungen bedurfte es hierzu nicht, hatte ich doch alles, was man zu einer Expedition gebraucht und sollte nicht einmal alles gebranchen, was ich hatte. So riet man mir n. a. entschieden ab, ein Zelt mitzunehmen, da ich entweder in den am Wege liegenden Gasthösen oder später in den Zelten der Wongolen nächtigen könne.

Zum Aufstellen eines Zeltes sei bis an die Grenze der Mongolei kein Plat, da alles Land bestellt sei; fande sich trothem ein solcher, so wurde mir der Eigentümer das Aufstellen verbieten, und wurde er es ausnahms-weise gestatten, so könne ich sicher sein, Tag und Nacht von neugierigen Menschen belästigt zu werden und keine ruhige Stunde zu haben. Das Zelt wurde demnach zurückaelassen.

Die durch einen Sturmwind den Fluten bes Roten Flusses zugeführten Beine meines Feldtisches wurden mit Hilfe eines begabten chinesischen Tischlers durch neue erset, und Shofra ließ ich, wie ein gegen Rasse zu schübendes Postpacket, von oben bis unten in Öltuch einnähen, so daß er mit Mantel, Hosen und Müte aus dem gleichen wasserdichten Stoff aussah, wie eine riesenshafte Altarkerze.

Als zweiter Diener und Dolmeticher war mit 20 Dollar monatlich ein Chinese angeworben, der mir von vornherein wenig Bertranen einflößte, nach eingezogenen Erkundigungen aber eine Seele von Mensch sein sollte.

Bon den beiben mir nach Peting offenstehenden Wegen, dem über Land und dem zu Wasser bis Tungschau, einer kleinen, 140 Kilometer oberhald Tientsin am Beisho gelegenen Stadt, von der man noch einige 30 Kilometer landeinwärts bis zur Hauptstadt zurückzulegen hat, wählte ich den letzteren, da der weit aus seinen Usern getretene Fluß den Landweg größtenteils unter Wasser gesetzt hatte. Ein Boot war für die auf vier Tage berechnete Reise sur den Preis von neun Dollar bald gemietet, und somt blieb meine einzige

Sorge, mich nach einem Ersat jur Radicha umzusehen; benn in Beking, so sagte man mir, sei es schlechterdings numöglich, ein Pferd zu kausen oder zu mieten. Der brave Major zeigte sich auch in diesem Falle als Retter in der Not und als Gemütsmensch. Er hatte unter seinen Pferden einen Braunen, kräftig von Bau, mit ruhigen Bewegungen, trockenen Beinen und gesunden Husen, kurz, ein Tier, wie sur mid geschaffen. Für dieses Prachtezemplar von Pferd, einschließlich seiner vier erst vor wenigen Tagen aufgelegten Huseis, sordlar gleich etwa 40 M. nach damaligem Kurs, so daß ich mich nicht der Frage enthalten konnte:

"Und welche Fehler hat die Bestie? Ist sie blind, taubstumm, epileptisch, blodsinnig oder tobsüchtig?

"Nichts von allebem, sie ist zwar fein Kind mehr, aber wie Sie mir selber sagen, sehen Sie bei einem Reisepserb mehr auf gesetzes Wesen und Lebensersahrung, als auf Jugend und Anmut. Übrigens können Sie sich das Tier ja einmal ansehen."

Es war am Abend vor meiner Abreise, wir saßen behaglich bei herrn Detring beisammen, und ich hatte teine Lust, der 15 Dollar-Kracke wegen meine auf die Dämmerstunde des nächsten Morgens sestgesetzt Abreise zu verschieben; auch war es mir weit angenehmer, dem Major die Garantie für die Fehlersreiheit des Brannen zu überlassen. Außerdem waren 15 Dollar ja kein Königreich.

"Abgemacht, Major, die Bestie ist verkauft. Bitte, ichicken Sie sie mir nebst ihrem Masu (der Kerl sollte monatlich ebenso viel an Gehalt bekommen, wie das

gange Pferd toftete) nach Tungchan, auf bag ich ftolg im Sattel meinen Gingug in Peting halten tann."

Damit war ich wieder einmal Pferdebesitzer, und als ich mich eine Stunde später als solcher im Bette dehnte, gab es keinen zufriedeneren Menschen unter dem Monde, als mich.





## Don Tientfin nach Deling.

aster! - Master! - Master want tea or coffee?" Mit diesen projaischen Worten riß mich beim ersten Sahnenschrei ein Diener bes Berrn Detring aus einem der schönften Traume, die ich je getraumt, einem Tranme, in dem ich eine tadellose Flugmaschine erfunden hatte, die mich wie einen Bogel durch die Lufte trug. 3d mar gerabe babei, in einem prachtigen Saale über einer nach Taufenden gablenden Menschenmenge um einen Rrouleuchter zu freisen, ba fam der verflirte Chi= nese mit seinem "tea or coffee", und ich liege am Boben. Schnell fammelte ich meine Rnochen gufammen, fprang aus dem Bette, beftellte Thee, und erfrischte mich in ei= nem falten Babe, um bann ben Reft meiner Sabielig= feiten in eine Sandtafche ju paden. Shotra, fein neuer dinefischer Rollege, sowie bas Bepad waren am Abende zuvor verladen worden, um alles zu meiner Aufnahme herzurichten und mich am Morgen einige Meilen weiter stromauf oberhalb ber Chinesenstadt zu erwarten.

Die Sonne mar noch nicht am Sprizonte ericbienen,

ba rollte ich bereits in einer Jinrickschaw durch die Straßen der Chinesenstadt. Hier wimmelte trot der frühen Stunde alles durcheinander, wie in einem Ameisenshausen, endlose Reihen von Kulis, mit ganz gewaltigen Lasten von Gemüsen, Hühnern, Enten und anderen Marttswaren zogen in abgekürztem Trabtempo des Weges, während andere mit schweren Karren, schiedend und ziehend, schweißtriesend vorüberkeuchten. Die Chinesen sind unter einander eine höchst verträgliche Gesellschaft, und trotzem eigentlich immer einer dem anderen im Wege steht, stauen und zerteilen sich die Menschemassen meist ohne das in Europa bei gleichen Anlässen übliche wüste Geschrei und Geschimpse.

Rad etwa einer Stunde hielt mein Befahrt an einer Schiffsbrude, und mein Ruli gab mir gu verfteben, baß bies bie Stelle fei, an ber mein Boot meiner harren folle. Letteres aus ben nach Taufenden gablenden, teils gu beiden Seiten ber Brude anternden, teils fich burch= einander brangenden und Durchlag begehrenden Fahr= gengen berauszufinden, ichien fast ein Ding ber Unmög= lichfeit. Ich fletterte wieder in mein Bagelchen gurud, ftellte mich auf ben Git und fuchte mich über ben Ropfen ber bin- und herwogenden Menschenmaffen mit Silfe eines an einem Stod befestigten Taidentuches bemertbar zu machen, zugleich nach allen Seiten bin aufmertfam auslugend, ob von irgend einem ber Boote vielleicht ein Begenzeichen erfolgte. Bohl an die gehn Minuten mochte ich fo gewedelt haben und mar nahe baran, wieder umgutehren, um an einer anderen Stelle bes Gluffes mein Seil zu versuchen, als ploglich wie auf Rommando Die mich umtofenden Menschenmassen burch irgend ein Chlere, Eftafien.

Ereignis zum Stillstand gebracht wurden und alle nach der gleichen Richtung stierten. Im selben Augenblick erkenne ich zu meiner freudigen Überraschung in dem Gegenstande der allgemeinen Teilnahme meinen kleinen Shokra, der oben auf dem Bambusdache eines Bootes herumspringt, eine von mir in Kanton gekauste chinesische Flagge, die auf gelber Seide einen himmelblauen Drachen trägt, hinzund herschwingend.

Beurefa! Aber wie nun an Bord gelangen und und wie por allen Dingen meinem Boote ben Borrang bei ber Durchfahrt burch bie nur zeitweise geöffnete Brude fichern? Bollte ich ben Ereigniffen rubig ihren Lauf laffen, fo batte ich mich fur minbeftens einige Stunben mit Gebuld mappnen muffen. Da fam ich auf einen genialen Ginfall. In meiner Reifetasche befand fich bas Bild bes Bigefonias, welches mir berfelbe wenige Tage zuvor zum Beident gemacht hatte. Schnell holte ich dasselbe hervor, brangte mich burch bis zu ben Brudenmartern, zeigte ihnen bas Bild Li-Sung-Tichangs mit beffen eigenhandiger Unterschrift und beutete auf bas Boot, auf beffen Berbed Chotra noch immer gum Baubium ber Menge feinen Tang aufführte. Man verftanb mich, bas Bild wirfte Bunder wie die Rauberformel "Sefam thue bich auf!" Die Brude murbe geöffnet. und wenige Minuten fpater faß ich mobibehalten in meinem Boot. Den Jinrichschamfuli hatte ich ichon por Antritt der Fahrt mit den ihm gutommenden 60 Pfennigen abaelohnt. Um jedoch meinen dinefischen Diener 311 prufen und gu feben, mas fur einen Ebelftein ich an ihm befäße, fragte ich ihn, wieviel ich bem Manne mohl 311 zahlen habe. "Only one dollar Sir", antwortete ohne Besinnen "die Seele von Mensch", und ich wußte für die Zukunft, woran ich war.

Shofra aber konnte sich über die Art und Beise, wie sein Genosse micht zu übervorteilen suchte, nicht so-bald beruhigen, und noch lange nachdem wir die Brude und die letten haufer der Stadt hinter uns hatten, hörte ich ihn dem unverschämten Gesellen die Leviten lefen.

"You very bad boy, you big thief, all Chinamen bad, all Chinamen steal masters money", so hörte ich den kleinen Mann auf seinen bezopften Kameraden in dem drolligen Pidgin-Englisch, in dem sie sich verspändigten, einreden, und es wunderte mich nur, daß der wie mit Keulen zusammengeschlagene Chinese, der den Knirps von Shotra mit steisem Arm so lange über Bord hätte halten können, bis er verhungerte, sich alles das ruhig gesallen ließ.

Mein Boot war 35 Fuß lang und gegen 9 Fuß breit. In der Mitte besand sich eine mit Bambusssechte kabine, die zu meiner Beherbergung bestimmt war, dahinter Schlassammer der Diener und Küche. Der mir zur Verfügung stehende, gegen Wind und Wetter schüßende Raum war zwar ein recht besichränkter, doch hinreichend groß, um Bett, Tisch und Stuhl aufzustellen, und das genügte mir. Ausangstamen wir, da die vier Leute, welche die Bemannung des Bootes ausmachten, dasselbe mit langen Stangen stromauf stoßen mußten, nur äußerst laugsam vorwärts, gegen Mittag setzt jedoch etwas Brise ein, jodaß wir vielsach vom Seael Gebrauch machen kounten.

Besonders gunftige und ungunftige Winde giebt es für diese Fahrt eigentlich nicht. Jeder Wind, er mag blasen, woher er will, ist für die eine halbe Stunde gunstig, für die nächste ungünstig, denn der Peiho fließt in so launenhaften Windungen dahin, daß man die Sonne bald hinten, bald vorn, bald steuerbord, bald backbord stehen hat und ein vor uns sahrendes Schiff uns zuweilen schurftracks entgegenzukommen scheint.

Muß das Segel eingeholt werden, so wird entweder gerudert oder zwei bis drei der Schiffer springen über Bord und tauen, wo das Gelande dies gestattet, das Fahrzeug am User eutlang, sonst aber waten sie oft bis an den Hals im Wasser, eine saure Arbeit, bei der ich sie indessen nie habe den Humor verlieren sehen.

Meine vier Schiffer waren ihren Gesichtszügen nach mordsgarstige, sonst aber wohlgebaute, vierschrötige, von der Sonne braun, ja nahezu braunschwarz gebrannte Gesellen. Ihre ganze Gewandung bestand, so lange es Tag war, aus dem um den Kops gewundenen Zops, vermittelst dessen ein halbgeöfineter Fächer aus Ölpapier zum Schuße des Gesichts gegen die Sonnenstrahlen sestz gehalten wurde. Erst gegen Abend entschloß man sich dazu, diese mehr als notdürstige Toilette um einige Baumwollappen zu ergänzen, nicht etwa um da, wo wir gerade vor Anker gingen, der Bevölkerung gegensüber den Anstand zu wahren oder sich gegen Kälte zu schügen, sondern lediglich um den dann millionenweise austretenden Moskitos ein Paroli zu biegen.

War die Fahrt auch in keiner Beise mit berjenigen auf dem Ihelam in Kaschmir zu vergleichen, so bot sie boch der Reize mehr, als ich erwartet hatte. Da gab es zwar weder romantische noch liebliche, sondern höchstenseinmal stimmungsvolle Bilder, die ganze Landschaft, die aus ben braungrauen Fluten aufragenden Dorfichaften, Deiche und Grabhügel boten in ihren Einzelheiten nichts, was herz und Sinn hatte erfreuen können, und ich glaube gern, daß die meisten Menschen sich au meiner Stelle strässlich gelangweilt hatten, aber für mich war es allein schon ein Genuß, in einem mir unbekannten Lande einem von mir lang ersehnten Ziele zuzustreben und die Lebensweise von Leuten zu beobachten, mit denen ich bisher nur in oberflächliche, nicht aber in wirkich nahe Berührung gefommen war.

Um gerecht ju fein, muß ich meinen Bootsleuten - fo widerwärtig mir jeder einzelne von ihnen war bas Beugnis ausftellen, bag fie, mas Arbeitsleiftung und gleichzeitige Unspruchelofigfeit anbetrifft, meine un= begrenite Bewunderung machriefen. Bom Grauen bes -Morgens bis zum finfteren Abend wurde gearbeitet, als galte es eine Million, Tungchau zu einer bestimmten Stunde zu erreichen, und trieben bie Dostitos es gar au fchlimm, jo wurde felbit über Racht beim Monden= ichein bas Segeln, Rubern ober Bieben fortgefest. Dur einmal am Tage hielten wir fur furge Beit an einer ber vielen am Ufer liegenden Ortichaften an, um für wenige Cafch Lebensmittel ober ein Bundel ber als Feuerungsmaterial bienenden Stengel ber Rauleanhirfe einzufaufen, vielleicht auch um im Gludefpiel zu verfuchen, eine gange Mablgeit ober einige Gier zu gewinnen.

Ich felber ließ mich bei einer biefer Gelegenheiten in bas Geheimnis bes Spiels mit ben bominoartig gezeichneten Stabchen, welches meine Leute Chenstungsfa nannten, einweihen. Die Chancen für ben Spieler find gang hervorragend ungünftig. Denn man gewinnt uur,

wenn sich auf ben brei gezogenen Stabchen brei gleiche Bahlen finden und ber Rest zusammen gezählt eine Summe von über breizehn ergiebt.

Wie gewöhnlich, wenn es nicht viel zu gewinnen giebt, hatte ich ein beispielloses Glück und zog fünf mal hinter einander einen Treffer zum größten Gaudium meiner Leute, aber zum unverhohlenen Nißvergnügen bes betreffenden Händlers, der mir, als ich zum sechsten Male mein Heil versuchen wollte, den Becher entzog, mich einen "fan-kwei" (fremden Teufel) nannte und ereflärte, nicht mehr mitspielen zu wollen.

Bas hatte ich aber auch für Roftbarfeiten gewonnen, Gier, die etwa einen Monat lang in geloichtem Ralt, Salg und Solgafche gelegen hatten und nun in einer ichmarglichen Gallertmaffe ein blutrotes Dotter bargen, in Riginusol gebadene, mit gehadtem Fleifch gefüllte Deblfladen und einen "Matau" genannten Ruchen, ber fol= genbe Entftehungsgeschichte hat. Bohnenmehl, Salg und DI werben zu einer teigartigen Daffe zusammengerührt, biefe wird in Tucher gepreßt und fo lange mit Schlägeln bearbeitet und gewalft, bis fie bunn und gabe ift wie ein leberner Fenfterpublappen, um endlich aufammengefaltet zu werben, wie ein aus ber Baiche tommenbes Schnupftuch, und ber Matau ift fertig. Da ich mich für feines ber gewonnenen Berichte ju begeiftern ver= mochte, ichentte ich alles meinen Bootsleuten. Den Matau fah ich fie fein ichneiben wie Sauerfraut und mit Gffig engerührt verfpeifen.

hunderte und Aberhunderte von Fahrzeugen belebten ben Fluß, meist größere Lastboote, die Tributreis der verschiedenen Provinzen nach Befing brachten oder mit Fellen, hörnern, Knochen, Kamelwolle u. j. w. beladen ftromab fuhren. Mehrsach begegneten wir auch prachetigen, ihrer Bauart nach an die Arche des Noah ersinnernden, mit Flaggen und Bimpeln lustig geschmückten Mandarinenbooten, deren sich chinesische Burdenträger zwischen Befing und Tientsin bedienen. Biele der größeren Fahrzeuge waren nicht nur hinten, sondern auch vorn mit einem Steuerrnder versehen, um das mit dem Strome sahrende Schiff besser in der Gewalt zu haben und bei scharfen Bindungen vor dem Aufrennen zu bewahren.

Am zweiten Tage war der Basserstand des Flusses bedeutend niedriger, die Fluten, welche die Ebene gestern noch meilenweit überschwemmt hielten, hatten sich verslausen, man erkannte auf den Feldern Hies, Buchweizen, Bohnen, Kohl, Rüben, Zwiedeln und sah den Bauer mit seiner von zwei Pferden gezogenen eisernen Pflugsichar den schlammigen Boden durchsurchen. Die Pferde werden nicht wie bei uns von dem Pslüger mit der Leine gelenkt, sondern von einem zweiten Maune am Kopse gesührt. Im Gegensatz zu Südschina sieht man ebenso wenig auf den Flußsahrzeugen wie auf den Feldern weibliche Arbeiter, überhaupt tritt die Fran hier verhältnismäßig wenig an die Öfsenklichkeit.

Die zu beiden Seiten des Flusses liegenden Dorfsichaften haben nichts Einladendes; da ist nichts, was auch nur im geringsten auf einen Schönheitssinn der Bewohner schließen ließe. Jedes Schmuckes bar, stehen die elenden Lehmhauschen wirr durcheinander, alles ist Grau in Grau, und die vielsach auf den Feldern herumsliegenden, durch die lette Flut ihrer schüßenden Lehmsdechen beraubten Sarge sind auch nicht gerade geeignet.

das Bild zu einem freundlicheren zu gestalten. Nachts bei Mondenschein war der Anblick sogar recht unheimlich, und nervöse Gemuter konnten sich ohne viel Phantasie vorstellen, wie Sarg auf Sarg sich öffnete und beren Insassen mit schleppenden Gebeinen einen Totentanz aufsführten.

Die größte Unannehmlichkeit bestand für mich in der ununterbrochenen Kocherei hinter meiner Kabine. Das Feuer ging während der ganzen Fahrt nicht auß; denn wenn nicht geschmort und gebraten wurde, mußte doch stets das Wasser im Kessel brodeln, um zu jeder Zeit Thee bereiten zu können, den der Chinese Tag und Nacht in ungemessenen Wengen zu sich nimmt. Wo Feuer ist, da ist anch Nauch. Lettere drang nicht selten in meine Behausung, und wenn auch mein chinessischer Diener mich mit den Worten zu trösten versuchte: "when smoky come, moskito go", so hatte ich dennoch wenig Freude von der Sache und zog es vor, den Wosstitos ins Freie zu solgen.

Difen gestanden haderte ich nicht mit dem Schickfal, als wir am Morgen des vierten Tages schon in aller Frühe vor Tungchau lagen, und die fleißigen Leute, denen ich diese schnelle Jahrt zu verdanken hatte, sanden keinen Grund, sich über ein zu karglich bemessens Trintsgeld meinerseits zu beklagen.

An der Landestelle lagen die Boote zu Hunderten nebeneinander, wie die Heringe, emsig wurde gelöscht und geladen. Trothem die Stadt mit Pefing durch einen Kanal verbunden ist, müssen die Boote bereits in Tungchau löschen, weil dieser Kanal sonderbarerweise nicht mit dem Peiho in Berbindung steht. Anch sonst

ift er eine aller praktischen Bernunft Hohn sprechende Anlage, denn da man ihn nicht durch Schlensen, sondern vermittels Behre in sunf Abschnitte geteilt hat, mussen alle Waren nicht weniger als sunsmal umgeladen werden, wodurch der Transport nicht nur wesentlich verlangsamt, sondern auch außerordentlich vertenert wird.

Fragt man, warum an Stelle ber Behre nicht Schleusen gebaut worden feien, fo erhalt man bafur ebensowenig eine Erklarung, wie auf die Frage, warum 3. B. die Achsen ber chinefischen Rarren acht Boll gu beiben Seiten über bie Radnaben binausragen, fo baß zwei aneinander vorüberfahrende Rarren fechzehn Boll Raum mehr gebrauchen, als wenn die überitebenden Enden nicht vorhanden maren. Go praftifch ber Chinese in vielen Dingen unleugbar ift, jo unpraftisch ift er in anderen, mas gur Benuge aus ber Art erhellt, wie er fich fleidet. Da find in erfter Linie Die Stiefel, Die aus Filg, Geibe und Papier gefertigt, bem Gindringen ber Feuchtigkeit möglichst geringen Biberstand entgegenseben. Dabei ift ihre Form fo, daß die meiften Chinefen an eingewachsenen Rageln und Suhnerangen leiben, ein Grund, warum die dinefifden Suhneraugenoperateure fich eines fo bebentenden Rufes im gangen Diten er= freuen. Bas die Befleidung des übrigen Rorpers an= langt, jo follte man annehmen, daß wenigftens Die Bewohner Nordchinas, wo fur den britten Teil bes Jahres eine fibirifche Ralte herricht und Schafe im Uberflug vorhanden find, weise genng maren, im Binter Bolle gu mahlen. Statt beffen aber fleiden fie fich fast ausichließ= lich in Baumwolle und giehen, je tiefer das Quedfilber im Thermometer finft, um jo mehr Rode und Sofen an,

oft an die zehn Lagen übereinander, so daß sie sich kaum vom Fleck rühren können und im Querschnitte einer Zwiebel ahnlicher sehen mussen, als einem menschlichen Weisen. Mit zunehmender Warme wird dann allmählich Schicht auf Schicht entsernt, bis endlich an einem wirklich heißen Tage auch die lette Hulle sällt und dann — viele leicht — ein Bad genommen wird. Erwähnt sei noch, daß sich in keinem chinesischen Kleidungsstück Taschen bestüden.

Auch die hinesische haartracht macht ihrem Ersinder wenig Shre. Nirgendwo in den Tropen habe ich die Glut der Sonne so empsunden, wie in China, und dessen ungeachtet rasieren sich die Leute den größten Teil des Schädels kahl und flechten sich den verbleibenden Rest in einen Zops, der nicht den geringsten praktischen Wert hat, überall im Wege ist und schon manchen Chinesen, der mit demselben einem Schwungrade zu nahe gekommen ist, um seinen Stalp gebracht hat.

Während meine Gepäckstücke au Land geschafft wurden, hielt ich Umschau am Ufer. Da standen in langen Reihen schwerfällige, zweirädrige, mit blauem Baumwolldach versehene Karren, bespaunt mit Pferden, Ponies, Maultieren und Sieln, nicht selten mit allen vier zugleich. Reittiere waren dagegen mit Ausnahme eines auf drei Beinen stehenden Gaules nicht vorhanden, und ich dankte gerade meinem Schöpfer, daß ich mein eigenes Roß beslaß und nicht auf diesen elenden Schinder angewiesen war, als der Chinese, der das Tier am halfter sührte, auf mich zuschreitet, aus dem Ürmel seiner schmutzigen Jacke einen Brief hervorholt und mir benselben überreicht.

"Otto E. Ehlers, Esq. Tungchau."

Rein Zweifel, ber Brief ift fur mich. Ich erbreche ihn und lese:

"Lieber herr Ehlers! Anbei Ihr Brauner. Biel Bergnügen und beste Gruge. Ihr Richter."

Das Schlimmfte ahnend, fragte ich ben Chinefen, ob er ein Bferd für mich aus Tientfin gebracht habe. Ja wohl, meinte er und machte eine nicht mißzuver= ftebende Sandbewegung nach ber Richtung, wo ber bunnbeinige Braune mit gefenttem Saupte baftand, wie auf ben Schlachtenbilbern ber vermundete Schmabronsgaul por ber Leiche bes Trompeters. Als ich nun ben Schinder in ber Rabe betrachtete, fah ich baffelbe, mas ich ichon pon weitem erkannt hatte, nämlich baß er toblahm mar. Das half nun nichts; als jedoch ber Dafu anfing, fein Bferd als "very good pony number one" zu preisen, ba hatte ich ihm mit Wonne fein schmieriges Genick um= breben mogen. 3ch unterlieg bas aber fur ben Mugen= blick, ba ich ben Mann vorläufig noch bagu brauchte, fich nach einem andern Reittier fur mich umzusehen; benn mich einer Rarre anvertrauen und in ihr in die Saupt= stadt des himmlischen Reiches einziehen! Nimmermehr!

Niedergeschlagen setzte ich mich auf einen ber zu Dutzenden am Ufer stehenden Särge, die von Tientsin angelangt waren und mit ihrem Inhalte in eine der nördlichen Provinzen übergeführt werden sollten, um über das Bergängliche alles Irdischen nachzudenken. Aus dem Sitzen wurde nach und nach ein Liegen, und dabei mußte wohl einer der lose in meinen Taschen stedenden Dollars zur Erde gesallen sein, denn ich sah, wie mein chinesischer Diener plöglich einen solchen neben meinem Sarge vom Boden hob und verschwinden ließ.

Als ich ihn barob forschend ansah, meinte er mit der ihm eigenen Unverfrorenheit: "Dollar belong me, never belong Master!"

Was war da zu machen? Daß es nicht seine Dollar war, bezweiselte ich keinen Augenblick, auf der anderen Seite konnte ich aber auch nicht beweisen, daß er mir gehörte.

"Sein, ober nicht sein, das war hier die Frage", und da ich an dem Unglücksmorgen bereits mit einem Pferde überrascht worden war, welches nur 3 Beine hatte, statt deren 4, entschloß ich mich ausnahmsweise 5 gerade sein zu lassen und über den Dollar zur Tagessordnung überzugehen.

Mittlerweile war benn auch mein Masu mit einem Efelchen und bessen Treiber erschienen, mein Gepäck, welches bequem auf einer Karre hätte untergebracht werden können, mit viel Geschick von meinem Chinesen auf zwei Gesährte verteilt, nur damit der Hallunke auf diese Weise von zwei Treibern den Maklerlohn einstecken konnte, den der chinesische Diener nicht nur von allem bezieht, was er für seinen Herrn lauft, mietet u. s. w., sondern auch von dem, was der Herr selber ersteht oder bestelkt.

Dieser von den Europäern mit dem englischen Worte "squeeze" bezeichnete, in ganz China übliche und von allen Dienern erhobene Tribut ist in mancher Hinssicht nichts anderes, als der Marktgroschen unserer Diensteden, in anderer dagegen eine sehr viel weiter gehende Steuer. Kein Chinese, sei er Händler, Handwerfer, Wäscher, Barbier oder was sonst immer, wird überhaupt dem Herrn gemeldet, salls er sich nicht von vornherein verpslichtet, den Dienern des Hauses einen bestimmten

Prozentsat seines Berdienstes abzugeben. Bringt man irgend eine Ware mit nach Hause, so sorsicht der Diener so lange, bis er herausgesunden hat, von welchem Hatell. Je mehr man daher kaust, um so lieber ist es dem Diener, und je teurer man etwas bezahlt, um so größer sein Borteil. Es kann daher nicht weiter wunder nehmen, wenn ein gewissenloser Diener versucht, seinen Herrn zu veranlassen, nicht nur möglichst viel zu kausen, sondern das Biele auch noch möglichst euer zu bezahlen. Dies der Grund, warum mein Diener z. B. für den Inricksamteli in Tientsin anstatt der demselben laut Taris zustenden 60 Pfg. einen Dollar verlangte.

Die lange in China lebenden Europäer, die merkwürdigerweise mit der Zeit beinahe blind gegen die
schlechten Eigenschaften der Chinesen werden und von
dem chinesischen "Boy" behaupten, daß er der beste
Diener auf Erden sei, pslegen sich meist mit dem "squoezo"
ausgesöhnt zu haben und die Tributerhebung ihrer
Diener ganz in der Ordnung zu sinden. Ich für meine
Berson din nicht lange genug im Lande gewesen, um
selbst ein halber Chinese zu werden und kann wohl
sagen, daß mir daß "Squeezen", gegen daß ich natürlich vergebens, wenn auch mit aller Kraft anzukämpsen
versucht habe, den Ausenthalt und daß Reisen im Reiche
der Witte nicht wenig verseibet hat.

Roß und Maju sandte ich mit einer Dankabreffe an den Major nach Tientsin zurück, schwang mich bann auf meinen Efel und zuckelte, die Diener mit den Gepackkarren ihrem Schickfal überlassend, von bannen. Die Straßen in Tungchau sowie die Fahrstraße nach Peking. sind gepflastert, aber ich wollte, sie wären es nicht; denn ein solches Pflaster, wie ich es hier kennen lernte, ist nicht nur schlimmer, als gar keines, sondern geradezu lebensgesährlich, für Tiere mehr noch, als sur Menschen. Ursprünglich muß die aus großen behauenen Steinsquadern bestehende Pflasterung allerdings tadellos gewesen sein. Doch lang, lang ist's her, und heute gleicht sie mit ihren klassenden. Lücken, verwitterten und ausgesahrenen, schief und krumm zu einander stehenden Blöcken einem Gebig mit teils schlenden, teils hohlen und im übrigen gesockerten Zähnen.

Rein Bunder, daß fie unter biefen Umftanden beftanbig burch feftgefahrene Rarren verfverrt ift und bak ber zur Reise nach ber Sauptstadt eines Fuhrwerts fich bedienende Reifende oft langere Beit gebraucht, um aus Tungchau heraus, als um von bort nach Befing zu ge= langen. Gine Tortur ift eine folche Fahrt unter allen Umständen; benn nach bem Urteile fachverftandiger Richter ift die chinefische Rarre eines ber größten Folter= wertzeuge, Die Menichengeist je erfunden bat. Ich felber fann mir fehr wohl vorftellen, bag ein mehrtägiges Sin= und Bergeschüttele in biefem einachfigen, feberlofen Ruhrwert felbft einen Beilsarmeeapoftel rafend machen fonnte, auch dann, wenn die Bege eben waren, wie ein Billardtifch. Die Rabfelgen find nämlich nicht burch geschlossene Reifen, sondern durch acht von einander ge= trennt befestigte Gifenftabe zusammengehalten, beren Ragelfopfe etwa die Große eines burchgeschnittenen Suhnereies haben, fo bag man fogar auf Asphalt= pflafter das Befühl haben muß, als fahre man über einen Runppelbamm.

Jum Glück zeigte sich mein Esel allen Anforderungen gewachsen; mit der gleichen Seelenruhe versank er bis an die Gurte im Straßenkot, wie er über einen metershohen Felsblock kletterte und im nächsten Augenblick einen klassenkot kletterte und im nächsten Augenblick einen klassenkot übersprang. Dennoch atmete ich erleichtert auf, als wir die Stadtmauern hinter uns hatten und bald darauf, nachdem die Palichiao oder Palikao, zu deutsch Acht Lie-Brücke (1 Li etwa 700 Meter) erreicht war, die große Steinstraße verließen, um linker Hand einbiegend, von nun an querselbein zu reiten. An der Brücke sand im Jahre 1860 ein blutiges Gesecht zwischen chinesischen und französischen Avntanban den Titel eines Grafen von Palikao erbielt.

3mifchen 12 bis 15 Fuß hoher Sirje und haushobem Dais, amifchen Buchmeigen= und Riginusfelbern bald auf Grabenraubern entlang, bald auf ichmalen, Die einzelnen Acter begrenzenden Dammen, gelegentlich auch auf breiterem Feldwege, bem Laufe bes Ranals folgend, jogen wir langfam bei glubenber Sige babin. Lange Buge pon Gfeln begegneten uns, Die Dehl und Betreibe in freugweise lofe über einander gelegten Gaden trugen. Schubkarren, vorn an Seilen von Rulis ober Gfeln gezogen und hinten von einem Danne gefteuert, mit Laften von gang erstaunlichem Umfange wurden auf Feldmegen zu irgend welchen abgelegenen Behöften gefarrt. Reifende ju Bferbe und Maultier, in Ganften ober au Fuß, mit und ohne Gefolge eilten poruber, ohne von mir die geringfte Notig zu nehmen, und wo immer wir in die Rabe eines Dorfes famen, tauerten Scharen von Bettlern am Bege, mit freischenber Stimme Almojen

heischend und die ihnen zugeworfenen Rupfermungen ohne ein Zeichen bes Dankes in Empfang nehmenb.

Ein wahres Labfal für das von Staub und Sonnenlicht geblendete Auge bilden in dieser eintönigen Landschaft zahlreiche verstreut liegende, sauber gehaltene
schattige Cypressendaine, vor denen vielsach überlebensgroße, in Stein gehauene Menschen- oder Tiersiguren
Bache halten. Es sind die Gräber von Großen des
Reiches, und wer chinesische Schristzeichen zu entzissern
vermag, dem werden wohl die mit Inschristen bedeckten,
von riesenhaften steinernen Schildkröten getragenen Steintaseln verraten, wer hier die letzte Auhestatt gefunden hat.

Gewiß ift es eine eigentümliche Erscheinung, daß der Chinese, der so gut wie gar keinen Sinn hat sur die Umgebung der Stätte, auf der er sein Dasein versbringt, ganz besonderen Wert darauf legt, daß seine Gebeine dermaleinst an einem möglichst schön gelegenen Punkte beigesetzt werden, daß die Gipsel herrsicher Baume über seinem Haupte rauschen und Blumen die Stelle bezeichnen, die seine irdische Hulle birgt. Weniges wohl durste den Reisenden in China augenehmer berühren, als die Liebe und Sorgsalt, die der Chinese den Gräbern seiner Vorsahren widmet.

Drei Stunden sind wir bereits unterwegs, die Lebhaftigkeit des Berkehrs, die häusiger auftretenden Graberhaine und andere Anzeichen deuten darauf hin, daß wir uns unweit Pekings, der Stadt der Städte, besinden, und dennoch ist von einer solchen noch keine Spur zu entdecken. Weiter und weiter geht's. Bon Zeit zu Zeit hebe ich mich im Sattel und recke den Hals, als wollte ich einer Girasse Konkurrenz machen. Umsonst! kein Turm, feine Mauer, ja nicht einmal eine die Rabe der Grofiftadt verratende Rauchschicht.

Gin fonderbares Reft Diefes Befing! eine Raiferftabt. gu ber feine einzige regelrechte Strafe führt und von ber man nichts fieht, trotbem man fich bicht por ihren Thoren befindet! Rach wenigen Minuten fperre ich Mund und Rafe auf, benn wie burch ein Bauberwort bem Boben entitiegen, liegt unmittelbar por mir eine viele Meilen fich erstreckende, an die 40 Fuß hohe wohlerhaltene Maner, die Mauer von Befing mit ihren machtigen Edturmen und Baftionen. Bir find am Biel! Gott fei Dant. Dur ein furger Ritt noch und ich foll unter bem gaftlichen Dache ber beutschen Befandt= ichaft Gelegenheit finden, mich in einem Babe gu er= frifden und meine ftaubgefüllte Reble mit einem fühlen Trunte zu beseuchten. Go wenigstens bachte ich und wurde durch das Freudengeschrei meines bis dahin laut= lofen, in der Begend zweifellos wohlbewanderten Giels in diefer Auficht wesentlich bestärft. 3ch hatte eben vergeffen, daß er ein Gfel war. Gine ichier endlofe Beile mußte ich noch auf ftanbiger, beißer Strafe entlang gieben, bis ich bas Tung-pieu-men, bas Thor ber oftlichen Begnemlichteit, erreichte, um dann, nachdem ich basielbe durchritten hatte, anftatt bes erwarteten Treibens ber Grofftadt nichts anderes vor mir zu haben, als eine neue aus Canddunen aufragende Mauer, eine un= absehbare Staubmufte und linter Sand hinter einem Baffergraben einige elende, von Schning und Unrat umgebene Saufer - die größte Enttauschung, die ich je erlebt habe.

Man fonnte sich aber auch nichts Traurigeres,

Dberes und Gottvergeffeneres benten, als biefe von riefenhaften Mauern umgebene Bufte, und mahrend ich nun eingehullt in eine von ben Sufen meines Grautieres aufgewirbelte Stanbwolfe, von meinem ohne Unterbrechung larmenden Treiber gefolgt, an ber Junenfeite der Mauer entlang hungernd und durftend babingog, ba wünschte ich, nie auf ben Gebanken gekommen jein, ber Sauptstadt bes himmlischen Reiches einen Besuch abzustatten. Durch bas Thor ber erhabenen Belehrsamteit gelangte ich nach heißem Bemuben aus Diefem obeften Stadtteile in Die fogenannte Tartarenftadt. Dier herrichte ein Leben und Treiben, ein Drangen und Bogen, wie es feffelnder freilich nicht gedacht werden fonnte, und als ich balb barauf por unferem Befandt= ichaftsgebaude vom Gfel ftieg, burch bie fich öffnenden Thorflugel in einen ichattigen Garten blickte und im Sintergrunde besfelben einen dinefischen Diener mit einer großen Flasche gewahrte, ba war alles Ungemach ber Reife vergeffen. Dit bem Borfage "Dag tommen, was will, ich halte ftill", iberichritt ich die Schwelle bes Thores, um wenige Minuten fpater in ein fuhles, behaglich eingerichtetes Gemach geführt zu werden, welches herr von Brandt gu meiner Aufnahme bestimmt hatte.

Peting! — Wenn ich von mir selber auf andere schließen dars, so stellt sich der Durchschnittseuropäer die Hamplitadt des größten Reiches der Erde als etwas ganz Außerordentliches vor, und wahrlich, er wird sich in dieser Erwartung nicht getäuscht sehen; denn Peting ist in der That das Außerordentlichsie, was sich deuten läßt. Nur liegt das Außerordentliche in einer ganz anderen Richtung, als man vernntet. Rach allem, was

uns unfere Phantasie vorgegankelt und gewissenlose Schriftfeller, die nie in Peking waren, uns vorgeschwindelt haben, mussen wir erwarten, die unerhörtesten Herrlichkeiten zu schauen, goldene Dächer, Türme aus kostbarem Porzellan, Tempel aus Bronze, in denen riesenhaste, edelsteinüberladene "Pagoden"\*) stumpssinnig mit den Köpsen nicken, Paläste, wie sie in solcher Pracht unser Auge nirgendwo zuvor gesehen hat, dazu in den Straßen Willionen von Menschen, angethan mit den köstlichsten Seidengewändern in allen Farben des Spektrums.

Bas finden wir ftatt beffen? Ginen Dungerhaufen, allerdings bas Grofartigfte von einem Dungerhaufen, mas es auf ber Welt giebt, einen Dungerhaufen, welcher von einer 331/2 Rilometer langen, 40 Fuß hohen und oben noch 36 Fuß breiten Mauer, beren Bautoften heute etwa 65 Millionen Mart betragen murben, umgeben ift und auf bem gegen 600 000 Schmutfinken ben Rampf ums Dafein fampfen. Und welch einen Rampf! Gur= wahr, wer Befing nicht gesehen bat, fann gar feinen Unipruch barauf machen, ju miffen, mas bas Wort "Schmus" bedeutet, er abnt nicht, bis zu welchem Grabe von Fertelei und Berfommenheit ber Menich, oder vielmehr ber Chineje, es bringen und mit welcher Babigfeit ber Rampf ums Dafein gefampft werben, begiehungs= weise auf welche Rampfesweise ber Menich verfallen fann. Je langer man in Befing weilt, um fo mehr wundert man fich barüber, wie es möglich ift, daß auf

<sup>&</sup>quot;) Figuren, die wir in Deutschland mit diesem Namen bezeichnen, sind in China unbefannt und wahrscheinlich von einem Meißener Borzellanformer erfunden.

biesem Misthausen auch nur ein einziger Mensch acht Tage lang leben kann, ohne vom Fieber, der Best und der Cholera ergriffen oder von Ungezieser verzehrt zu werden.

Bergebliche Mühe wäre es jür mich, den Berfuch machen zu wollen, dem Lefer dieser Zeilen auch nur ansnähernd mit der Feder zu schildern, was ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigener Nase gerochen habe. Ohnmächtig stehe ich hier einer Aufgabe gegenüber, zu deren Lösung, glaube ich, selbst eine ganze Kompagnie Emile Zolas sich umsonst die Federn stumps schreiben würde.

Lassen wir daher Schnutz Schnutz sein und lauschen, was nus die Geschichte über diesen altehrwürdigen Düngerhausen zu berichten hat. Danach soll derselbe nämlich schou 1121 v. Chr. vorhanden gewesen sein und im 5. Jahrhundert v. Chr. dem Herrscher eines Heinen unabhängigen Staates, "Yen" genannt, als Residenz gedient haben. Wehrsach zerstört und wieder ausgebaut, wurde die Stadt 936 nach Chr. von den Kitan-Tartaren zur Haufstadt erforen und als solche 1125 von den die Kitan-Tartaren vertreibenden Kin-Tartaren beibehalten.

Alls lestere im Jahre 1215 von den Mongolen unter Dichingis Khan besiegt wurden, sant die damals Benting genannte Stadt zu einem Provinzialstädtichen herab, aber nur, um von dem Entel Dschingis Khans, dem Kaiser Kublai Khan, wiederum zur Hauptstadt ershoben zu werden.

Die 1368 des Thrones sich bemächtigende Mings Onnastie mahlte zur Abwechselung Nanting als Residenz, bis der dritte MingsKaiser Jung Lo 1409 die alte Hauptstadt wieder zu Ehren brachte. Seit jener Zeit



Sa-A0-Steu. Kaiferliche Stadt in Peting.

UNIV. OF CALIFORNI führt sie, im Gegensahe zu dem südlicher gelegenen Nansting, den Namen "Befing", d. h. die nördliche Hauptsstadt, und ist auch Sit der Regierung geblieben, als 1644 die Mandschuren als Begründer der heutigen Dynastie hier ihren Einzug hielten.

Die Manbichuren teilten Die Stadt in zwei Teile. In der nördlichen Salfte murben die Manbichuren, Mongolen und Diejenigen Chinefen, Die fich ben Mand= ichuren im Rriege angeschloffen hatten, angefiedelt, füdliche Salfte erhielten die Chinefen zugewiesen. ersterer, ber sogenannten Tartarenftabt, liegt, burch eine Mauer von dem übrigen Stadtteil abgegrenat, die faiferliche Stadt und in beren Mitte, wiederum von Graben und Mauern umichloffen, befinden fich die Balaftbauten, bie vielleicht eher bem Bilbe, welches wir uns von ihnen machen, entsprechen burften, als bas übrige Befing. Mus eigener Unichaunna tann ich leiber über biefelben nichts berichten, da Fremden der Butritt unter feinen Umftanden gestattet wird. In früheren Jahren bot fich von ber fogenannten Marmorbrude Die Doglichfeit, wenigstens einen Teil ber Gartenanlagen zu überbliden, aber auch diese ift letthin bem fremden Teufel per= ichloffen worden, fo daß man fich heute damit begnugen muß, aus der Ferne einen Blid auf die mit goldgelb glafierten Thonziegeln bededten Dacher ber Balaftbauten und die auf einem fünstlichen, etwa 100 Jug hoben Bugel gelegenen Pavillons und Tempel zu werfen. Der Bugel, welcher ben dinefifden Ramen "Mei-fhan" b. h. Roblenhugel führt und aus Rohlen aufgeschüttet worden fein foll, die im Falle einer Belagerung als Bremmaterial bestimmt find, war im Jahre 1644, als bie Manbichuren die Stadt eroberten, der Schauplateiner der erschütternbsten Begebenheiten, welche nicht nur die chinesische Geschichte, sondern die Weltgeschichte übershaupt zu verzeichnen hat. Sier erhängte sich an einem Baume, der heute verdorrt und in Ketten geschlagen dassteht, der letzte Kaiser der Ming-Dynastie, Tsungscheng, nachdem seine Gemahlin sich selbst das Leben genommen und er seine Tochter mit eigener Sand getötet hatte, damit sie nicht lebend in die Hand seiner Feinde fallen solle.

Berr von Brand, ber, zwei Jahre nach ber Thronbesteigung bes jetigen Raifers Rwang-bfu im Jahre 1890nebit ben übrigen Befandten und ipater nochmals allein pon Seiner Majeftat empfangen murbe, ichreibt in feiner intereffanten Brofcbure: "Im Lande bes Ropfes" über ben Empfang u. a .: "Die faiferlichen Garten ichienen, fo weit man fie feben fonnte, portrefflich gehalten gu fein und erinnerten mit ihren großen Rafenplaten, Bafferflachen und ftattlichen Baumen an einen englischen Bart. Ginen eigentumlichen Gindruck machte es, bag ber Bea von einem fleinen Gebaube, in bem die chinefifchen Di= nifter bie fremben Diplomaten empfingen, nach ber eigent= lichen Audienzhalle an bem Schienenftrang einer fleinen Decauvilleschen Gifenbahn entlang führte, auf bem ber Raifer in einem freilich nur von Gunuchen geschobenen Salonwagen in feinen Garten herumaufahren liebt. Der Empfang zeichnete fich burch Abwesenheit alles beffen aus, mas man als orientalische Pracht zu bezeichnen pflegt, und es murbe felbft auf einer fleinen beutschen Bubne miffallig bemerft werben, wenn Turandots Bater feine glanzendere Umgebung hatte."

Die Eunuchen, von benen Seine Majeftat vorschrifts=

mäßig an die 3000 besitzen soll, während er thatsächlich heute nur über zwei Drittel dieser Zahl versügt, spielen im Palaste eine bedeutende Rolle und gelangen nicht selten zu hohen Würden. Nicht nur die ganze im Innern des Palastes beschäftigte Dienerschaft besteht aus Eumuchen, sondern auch die für das Seclenheil der Gemahlinnen und Besischläferinnen des Kaisers, deren es süns verschiedene Grade giedt, bestellten Lamapriester, 18 an der Zahl, gehören der gleichen Junst an. Ebensotreten in dem unter dem Namen Tung-lo-yuan bekannten Palasitheater, in welchem allmonatlich einmal gespielt wird, ausschließlich Eunuchen aus.

Für die erforderliche Ergangung des Beftandes biefer Leute haben die Bringen von Geblut, fowie bie Nachkommen ber acht Manbiducheis, welche an ber Aufrichtung ber heutigen Dynaftie mitgearbeitet haben, in= fofern zu forgen, als fie jedes funfte Jahr einen ausge= wachsenen, jum Diener ober einer anderen hauslichen Beichäftigung angelernten Gunuchen gegen eine Entichabigung von 250 Taels = 1000 Mart im Balafte ab= liefern muffen. Da jedoch hierdurch ber Bedarf nicht annahernd gebectt wird, ergangt man ben Beftand burch anderweitig aufgekaufte Leute und folde, Die fich freiwillig aum Dienft melben. Die faiferlichen Bringen und Pringeffinnen find zur Saltung von je 30 Emuchen, Pringen niederen Grades zur Saltung von 20 bis herab an 4 Eunuchen berechtigt. Die Rachkommen ber oben ermahnten Mandiduchefs burfen bis zu 20 diefer Leute halten, haben aber auf ber anderen Seite, wenn fie ihren Rang nicht verlieren wollen, die Berpflichtung zur Saltung einer festgesetten Minbestgahl.

Mit meinem beschränften Unterthanenverstand batte ich, bevor ich nach Befing fam, angenommen, bag man bas Recht, fich "Gunuche" zu nennen, nur in fruhefter Jugend erwerben tonne. Durch einen hoben dinefischen Burbentrager wurde ich indeffen babin belehrt, bag nicht wenige biefer Leute fich erft im hoberen Mannesalter, ja felbit als Familienvater zu ihrem Berufe porbereiten Die Stellen find verhaltnismagia aut bezahlt. und die Emuchen haben als faiferliche Bediente vor allen Dingen ihr regelmäßiges Ginfommen. gesehen bat, wie der Chinese um fein tagliches Brot gu fampfen hat, nur ber wird verfteben, bag er in ber Bergweiflung zu einer berartigen ultima ratio getrieben werden fann, um fich und feine Familie por bem Berhungern zu ichüten. Derfelben Quelle, aus ber ich meinen Biffensburft, die Gunuchenwirtschaft betreffend, geftillt, perbante ich auch folgende intereffante Mitteilung über ben ichriftlichen Bertehr hober dinefifcher Beamten.

Bekanntlich ist die Schrift der Chinesen keine Buchstadens, sondern eine Zeichenschrift, d. h. jedes Wort wird durch ein bestimmtes Schriftzeichen wiedergegeben. Sieraus erhält zur Genüge, welch ein leichtes Spiel unsere A-B-C-Schüßen haben im Vergleich zu ihren hinesischen Kameraden, die wir wohl am passendsten als "Zeichenstifte" bezeichnen.

Hat ber N-B-C-Schütze seine 25 Buchstaben funsts gerecht malen gelernt, so kann er sich sosort hinsegen mb Schriftsteller werden. Anders liegt die Sache beim hinesischen Schüler, der seinem bezopften Köpichen minbestens einige Hundert verschiedener Schriftzeichen, von denen jedes einzelne schwieriger zu erlernen ist, als unfer ganzes Aphabet, einprägen muß, um auch nur das Allernotdürftigste lesen und schreiben zu können. Will er als halbwegs gebildeter Mensch gelten, so muß er ichon über etwa tausend Zeichen versügen, und zu dem Ruse eines großen Gelehrten ist die Kenntnis von nahezu 10000 Zeichen unerläßlich.

Bahrend es nun bei uns Gott sei Dank als ein verdienstliches Werk gilt, sich im schriftlichen Verfehr möglichster Kürze und Klarheit zu besleißigen und namentlich sich so auszudrücken, daß man ohne Mühe versstanden wird, würde ein gebildeter Chinese ein nach diesen Grundsähen abgesaßtes, an ihn gerichtetes Schreiben alseine Beleidigung aufsassen. Ze schwierigere Schriftzeichen ein solches Schreiben enthält, je langer der Entpfänger tisteln und nachsinnen muß, um den Sinn der Zeichen zu erraten, um so geehrter fühlt er sich. Macht ihm doch der Schreiber damit, daß er die am wenigsten bekannten Zeichen wählt, indirett das Kompliment, daß er ihn, den Empfänger, für sähig halte, dieselben zu verstehen.

Ich glaube, selbst ber Laie wird hiernach einsehen, daß es leichter ist, ein halbes Dupend europäischer Sprachen zu erlernen, als die Schriftsprache der Chinesen, und daß das Dasein eines Dolmetschehen, deren es z. Z. drei an unserer Gesanbtschaft giebt, die vom Staate ein Jahresgehalt von 6000 Mart beziehen, keine Sinekure ist. Giner der Herren, der mit der bestehen Absicht, die Schriftsprache zu erlernen, nach China gekommen war, um später in den Konsulatsdienst einzutreten, erklärte nach etwa einzährigem Studium Herrn von Brandt frank und frei, daß er keine Lust habe, weiterzustudieren und

sich sein Leben mit einer Arbeit zu verbittern, der er sich nicht gewachsen fühle. Nebenbei mochte der betreffende Herr auch noch solgendermaßen kalkuliert haben: Lerne ich Chinesisch, so ist es zweisellos, daß ich den größten Teil meines Lebens auf einem unserer chinesischen Konsulatsposten werde zudringen müssen. Da ich aber China hasse, so lerne ich lieber die Landessprache nicht und vergrößere damit sur mich die Möglichkeit, über kurzoder lang in ein Land versetz zu werden, welches mir immpathischer ist.

Ein in fich abgeschloffenes Europaerviertel giebt ce in Befing nicht. Die gesamte europäische Rolonie besteht, da fremden Raufleuten nicht gestattet ift, fich in ber Sauptftadt niederzulaffen, aus ben Mitgliedern ber Befandtichaften, ben Beamten bes Bollbienftes und einer Angahl von Missionaren, alles in allem etwa 200 Ropfen. Die Befandtichaften und, wenn ich nicht irre, auch die Bebaude ber Missionen liegen famtlich in der Tartarenftadt, und zwar mitten im bicfften Schnute. Ein Schritt por die Thur, und man verfintt bei trockenem Better bis uber die Rnie im Staube, bei naffem im Schlamme, fo bag es nicht felten geradezu unmöglich ift, einem quer über ber Strafe wohnenden Nachbar gu Guge einen Befuch abzuftatten, es fei benn, man ließe fich, wie Berr von Brandt bas gu thun pflegte, von feinem Diener mit Silfe herbeigeschleppter Steine und Planken jedes Mal eine Brude banen.

Die Gesandtschaften bilden mit den sie umgebenden Garten in dieser Schmutwuste wahre Dasen, und wenn man hier auf einer schattigen Beranda sitzend, hinausblickt auf wohlgepflegte Ausagen und grundelaubte Baume, sich in den graublanen Rauch einer Havanna einhullt und in aller Behaglichkeit seinen Mokka schlürst, so vergißt man gar leicht, daß ringsum, nur durch eine die Gesandtschaftsanlage einschließende hohe Mauer von uns geschieden, eine halbe Million Menschen sich im Schnutze siehlt.

Jebe Gesandtschaft bildet in sich ein geschlossenes Ganzes, insofern als sich innerhalb der Umwallung auch die Wohnungen des gesamten Gesandtschaftspersonals, der Setretäre, Dolmetscher und Dolmetscheleven besinden. Im Innern der Thore siuden wir meist eine der Anzahl der in der betressenden Gesandtschaft wohnenden Personen entsprechende Wenge von Holzkaften mit darübergehefteten Bisitentarten der einzelnen Besister. Macht man auf einer Gesandtschaft Besuch, so ist man nie in Verlegenscheit, wie viele Karten man abzugeben hat, man legt seine Karte in jedes einzelne Kasteden, und damit basia! Angenehm ist es auch, dant dieser Einrichtung wenigstens zu ersahren, wie die Leute heißen, denen man seinen Besuch macht, was in Europa keineswegs immer gesingt.

Ein Blid auf die Kartenkastchen im Thorwege der beutschen Gesandtschaft genügte mir, um zu wissen, wen ich hier kennen lernen sollte, nämlich Baron Speck von Sternburg, Baron von der Golk, Dr. Grunwald, Dr. Forde, von Barchmin und den Regierungsbaumeister Hilbebrand.

Benn ich sage, ich hatte ben Namen "Baron Speck von Sternburg" gelesen, so entspricht bas freilich nicht ganz ber Wahrheit, benn auf ber Karte bes betreffenden Herrn, nebenbei bemerkt ersten Sekretars ber Gesandtschaft, standen die Borte: Le Baron Speck de Sternburg", und ich kann nicht gerade behaupten, daß mich diese Französierung des Namens sonderlich angemutethätte.

Ich bin weit bavon entfernt, mich im besonberen über ben Baron Speck be Sternburg lustig machen zu wollen, zumal ber Herr von Sternburg bei meiner Unstunft in Peking mir in der liebenswürdigsten Beise entsgegengekommen ist und mir sogar für den solgenden Tag ein von ihm vortrefslich zugerittenes mongolisches Pserden geliehen hat. Ich nähre mich überhaupt nicht an fremder Leute Busen, um hinterher als Schlange aufzutreten, aber ich bringe es doch nicht sertig, mir diese günstige Gelegenheit entgehen zu lassen, eine Unsitte zu geißeln, die meiner Ansicht nach längst von höherer Stelle aus hätte bekämpst werden müssen. Ich meine das Führen französischer Namenskarten von Seiten der berufensten Bertreter des Deutschlums, unserer Diplomaten.

Daß die französische Sprache die anerkannte Umgangssprache der Diplomatie ist, dagegen wird kein vernünstiger Mensch etwas einzuwenden haben; denn es ist nicht zu verlaugen, daß sich auf jeder Gesandtschaft Dolemetscher besinden, die in der Lage sind, in allen europäischen Sprachen einlausende Noten zu übersehen. Da hat man sich aus Billigkeitsrücksichten und zwecks Erzleichterung des Berkehrs eben auf eine Mittelsprache geeinigt, und diese Mittelsprache ist das Französische, auch sür den mündlichen Berkehr. Ist es aber deswegen notwendig, daß der deutsche Diplomat sich so weit herabläßt, sein Abelsprädikat, salls er eines besitzt, ins Französische zu übertragen, sich statt "von" — "de", statt Freiherr Baron und statt Graf — Comte zu nennen. Der glaubt er einen, daß die Gesellschaft, in der er verkehrt,

ungebildet genug sei, nicht zu wissen, welcher Rang dem Träger der betressenden Titel gebührt. In diesem Falle wähle man lieber von zwei Geschmacklosigkeiten die kleinere und thue der Welt durch eine auf der Karle angebrachte fünf-, sieben- oder nemzackige Krone kund und zu wissen, wo man hingehört.

Bare ich mit dem urbentschen Namen Speck und gleichzeitig mit dem Pradikat "von" auf die Belt gekommen, ich wurde mich eher in Stücke hauen laffen, als mein von durch das frangofische de ersetzen.

Die herren von der Diplomatie werden mir vielleicht fagen: "Das ist nun mal bei uns fo Sitte, die aus beren machen es gerade so."

Daß dem so ist, ja daß die anderen es hanfig noch fchlimmer treiben, weiß ich sehr wohl, gab doch der ruffische General und Gonvernenr des Uffuri in Oftssibirien bei mir eine Karte ab, auf der zu lesen stand: "Le General d'Ountreberguere", trogdem der Mann auf den guten deutschen Namen Unterberger getauft war.

Warum aber die Thorheiten anderer Leute mitmachen, wenn man ohne Schaden den Bernünstigen spielen kann? Warum uns nicht auch hierin ein Beispiel an unseren lieben Bettern jenseits des Kanals nehmen, unter denen Träger alter Namen, die ihre Adelsprädikate ins Französische übersehen, weil solches in Diplomatenkreisen "io Sitte" ist, jedensalls zu den Ansnahmen gehören. Mir ist fein einziger Lord, Garl oder Sir bekannt, der diese Mode mitgemacht hätte, und ich habe nie davon gehört, daß ein Sir Robert the Devil Baronet sich Karten als "Le Baron Robert le Devil" hätte drucken lassen.

Es exiftiert ein Erlag, bemgufolge die Berren unferes

biplomatifchen Rorps ben Dienft zu verlaffen haben, wenn fie fich mit Auslanderinnen verheiraten wollen. folder Erlaß, fo hart er auch erscheinen mag, hat un= ftreitig feine Berechtigung. Man wunicht, baf bas Saus des Befandten ober Botichafters ein in jeder Begiehung beutsches fei, daß heimatlichen Sitten bafelbit gehuldigt werde und auch die Frau bagu beitrage, bas Deutsch= tum unter bem Dache ber Befandtichaft zu vertreten. Ber weiß, wie leicht die Frau bem Manne ben Bantoffel in ben Raden fest - und alle Cheleute miffen bas, mo= bingegen ich als unparteificher Beobachter nur nach bem urteilen fann, was ich gesehen habe - wer gleich mir gefeben bat, wie in ben Saufern beutscher Manner, in benen eine Englanderin bas Szepter führte, ber gange Saushalt nach englischem Mufter zugeschnitten mar, fein Wort beutich gesprochen wurde, und die Rinder feinen beutschen Laut fannten, ber wird nur munichen, daß ber oben erwähnte Erlaß womöglich auch auf unfere Berufs= tonfulu ausgedehnt werden möchte. Gleichzeitig gebe ich Die Soffnung nicht auf, daß von maggebender Stelle in nicht zu ferner Zeit der Berhungung auter deutscher Namen gesteuert und ben beutschen Bertretern untersagt werbe, das ihnen oder ihren Vorfahren verliehene Abelsprädikat zu französieren.

Da ich nun einmal beim Thema bin, möchte ich auch gleichzeitig den Norddentschen Lloyd ins Gebet nehmen. Ich schreibe diese Zeilen nämlich an Bord des Lloyddampsers "Salier", der mich über den indischen Dzean nach Australien trägt. Trotdem der "Salier" schon ein alter Herr von 39 Sommern ist, bin ich auf ihm, wie auf allen Dampsern der Gesellschaft, ganz vors

trefflich aufgehoben, ungleich besser verpslegt, als auf den meisten, und ausmerksamer bedient, als auf sämtlichen englischen und französischen Schissen, und wenn ich ihm dessenungeachtet einen Tadel nicht ersparen kann, so hat das seinen Grund darin, daß er hier und da etwas zu sehr verengländert, z. B. auf seinen Speisezetteln.

3d gehore burchaus nicht zur Rlaffe ber Speifezettelverdeutschungsfere, mir klingt eine Sauce à la Diable und Sauce à la Tartare viel appetitlicher, als eine Teufels= und Tartarentunte, und meinen lieben Jugendfreund ben Suppentasper fann ich mir als "Brubentasper" abfolut nicht porftellen. Aber ich protestiere bagegen, bag man an Bord eines beutschen Dampfers - wir haben noch bagu 3. 3. nur beutiche Nahrgafte in ber 1. Rlaffe, und obendrein ericbeint jeder Speisezettel in beutscher und englischer Sprache - beständig die Sauptmahlzeit, auch auf ben beutschen Ausgaben, als "Dinner" und bas zweite Frühftud als "Lunch" bezeichnet, und daß man pon mir verlangt, bag ich tea anftatt Thee trinfen, oatmeal anftatt Safergruße und bacon ober pork anftatt Sped u. f. w. effen foll. Barum nicht bas olle ehrliche Schwein beim rechten Ramen nennen?

Nationalenglische Gerichte wie Trift Stew, Plumpudding und Balift Narebit zu verdeutschen, ware abgeschmadt, noch abgeschmadter ist es indessen, bekannte beutsche Gerichte unter englischer Flagge segeln zu laffen.

Doch zuruck nach Pefing. Jim und Mops, zwei wohlgemastete chinesische Diener und Faktota bes herrn von Brandt, beren Wohlwollen ich in einem Schreiben ihres Gebieters angelegentlichst empsohlen worden war, hatten sich meiner in ber Gesandsschaft in wahrhaft väter-

licher Weise angenommen und mich mit Silse eines subftanziellen Frühstücks, Whisky und Apollinaris, bald wieder soweit besestigt, daß ich mit Herrn von Sternburg einen Nitt zu einem außerhalb der Stadt gelegenen Tempel und gegen Abend einen Spaziergang auf einem Teil der Stadtmauer unternehmen konnte.

Die übrigen Mitalieder der Befandtichaft befanden fich in einem einen 40 Kilometer entfernt in ben Bergen gelegenen, für die Sommermonate gemieteten Tempel. um dort der Sige und dem Stanbe der Sauptftadt gu entgeben. Da ich erfuhr, bag zwei ber Berren fich bereit erflart hatten, mich in die Mongolei zu begleiten, und ich mir außerdem von meinem Aufenthalte in Befing mehr Benuf und Borteil verfprach, wenn unfer Befandter bort Sof hielt, entichloß ich mich, icon am nachsten Tage meine Reisegefährten im Tempel zu befuchen, um womoglich von bort ben Marich in Die Mongolei angutreten. Meine Gepackfarren famen erft nach Dunkelwerben angewackelt, Chotra infolge bes entieklichen Berüttels und Beichüttels gequeticht und geidnunden und obendrein, da er auf einer besonders holperigen Stelle zweimal aus bem Rarren heraus= geflogen mar, mit verstauchtem Suggelent, fo daß ich leider auf feine Begleitung verzichten und ihn ins Sofpital ichiden mußte.

Ich war somit einzig und allein auf "bie Geele von Menich" angewiesen, hoffte jedoch unter ben Dienern ber bentichen Tempelherren Erjat für Shofra gu finden.

Mein Gepad, zu bessen Beforberung mein Chinese zwei Karren für erforberlich erachtet hatte, wurde am folgenden Morgen auf ein einziges Maultier gelaben, ich schwang mich auf das mir von Herrn von Sternsburg zur Verfügung gestellte Pferd und die Seele von Mensch ließ ich, durchans gegen ihren Geschmack und, wie ich später hörte, auch gegen allen Brauch, zu Fuße mit dem Maultier solgen. Ein berittener Masu begleitete mich und diente mir als Führer. Wir hatten, da unsere Gesandtschaft im Südosten der Tartarenstadt liegt und wir die Stadt durch ein im Nordwesten gesegenes Thor verlassen sollten, dieselbe in der Diagonale zu durchereiten, so daß ich wenigstens einen oberstächlichen Einsdruck von dem hier in den Frühstunden herrschenden Leben und Treiben erhielt.

So eng wie die Straßen der meisten anderen chinesischen Städte, so breit sind sie in Peting, wie die Stadt
benn auch in anderer hinsicht weit weniger den Eindruck
einer solchen als den eines riesenhaften Dorses macht.
Eigentlich könnte man sagen, jede Straße in Peting bestehe aus drei zu einander parallel lausenden Straßen,
deren mittlere die beiden anderen um einige Fuß überragt und somit bei Regenwetter die größte Garantie sur
verhältnismäßige Trockenheit bietet. Gleichviel aber,
welche der drei Straßen man wählt, man kann sicher
sein, nach wenigen Minuten durch seitgesahrene Karren,
im Bege liegende Steine oder andere hindernisse gezwungen zu werden, sie zu verlassen und eine steile
Böschung hinab oder hinauszuklimmen, um in ein anderes
Geleise zu gelangen.

Die beiden seitlichen Wegedrittel sind das Unglaubslichste, was ich jemals von Wegen irgendwo in der Welt gesehen habe. Nicht nur bilden sie die Ablagerungssstätte für den gesamten Auswurf der angrenzenden Baufer, fondern der fluffige Unrat aus benfelben flieft hier in Löchern, Gruben und Pfügen aufammen, fo baß man auf Schritt und Tritt Befahr lauft, in einen folden Behalter hineinzufallen, von bem Geftaut, ben Bazillenbrutftatten verbreiten, gar nicht zu reben. tommen lakt ber Chinese übrigens die fich in biefer Beise ansammelnde Jauche natürlich nicht, nur verwendet er fie in Beting nicht wie sonstwo als Dungemittel, fondern zum weitaus größten Teile - man hore und ichaubere - gur Sprengung ber Strafen. Beftanbig fieht man an regenfreien Tagen Rulis mit langen Stangen, an beren Enden fich holgerne Rubel befinden, Die widerliche Fluffigfeit ausschöpfen und in hohem Bogen über Die gange Strafenbreite verteilen. alaube, Die Berren ber Berliner Sanitatspolizei murben bei biefem Anblick Sande und Guge über bem Ropfe gufammenichlagen, von Krampfen befallen merben, wenn nicht gar auf Augenblicke vergeffen, ob ber Boligeiprafi= bent Birtlicher Beheimer Rat ober nur Beheimrat ift. Rurgum die Folgen, die ein Befuch Diefer Serren in Befing nach fich gieben fonnte, find unberechenbar, und fie thun baber beffer baran, ihre dinefifden Rollegen nach Berlin tommen gu laffen, um biefelben barüber gu belehren, wie Stragenpflafter, Rinnftein, Ranalifation, Sprengwagen und Rehrmafdine aussehen, und ihnen gu zeigen, was 'ne Sarfe ift.

Bozu es eigentlich in Pefing Hunde giebt, ist mir schleierhast. Anderswo leben diese Tiere von dem, was die Menschen verschmähen, in China aber verschmäht kein Mensch etwas, was nicht einem andern begehrenswert erschiene. Die Knochen, die von des Reichen Tisch fallen, werden aus dem Unrat zusammengelesen, auf den Markten seilgeboten und an die Armen verkauft, von diesen abgenagt, auf die Straßen geworsen, um noche mals gesammelt, an noch Armere verschachert und noche mals benagt zu werden.

Daß unter diesen Umständen das Leben der Hunde ein wahres Hundeleben ist und daß die verkümmerten, zum Stelett abgemagerten räudigen Bestien aussehen, wie vorübergehend wieder lebendig gewordene Kadaver, ist nicht zu verwundern. Man würde aus der Bemitzleidung dieser armen Tiere denn auch garnicht herausztommen, wenn es nicht neben dem ihrigen noch so unzendlich viel menschliches Elend in Peting gäbe.

Did ichaudert heute noch, wenn ich baran bente, was ich allein an biefem einen Morgen an Bettlern gu Befichte betam. In allen Eden und Enden fah man Die abichredenbiten Bestalten umberfteben, am Boben hoden ober neben ben Sunden, von benen man nie mußte. ob fie noch am Leben oder bereits feit mehreren Tagen frepiert waren, im Schmute liegen. Schorfbebectt, mit Beichselzöpfen behaftet, in benen es von Ungeziefer wimmelte, blind, lahm und von allen erdenflichen Bebrechen beimgesucht, streckten mir Lente mit und ohne Rafen, Ohren und fouftige Ertremitaten, Die Sande ober ichlecht vernarbte Urm= und Beinftumpfe entgegen. Un= beschreibliche Lumpen hingen au ihren schlotternden Gliedern herunter, Lumpen, wie man fie eben nur in China zu jehen befommt, wo nichts, thatjadlich nichts au ichlecht ift, um nicht noch einen Liebhaber gu finden. Man hatte glauben fonnen, bag bier ein nationaler Rongreß von Kruppeln, Diggeburten und Ausfagigen

tage, und daß die Bettlergilben bes gaugen chinesischen Reiches ihre abschreckenbsten Mitglieder als wurdigste Bertreter nach der hauptstadt entsandt hatten.

In der Rabe eines Thores erregten einige Dugend abgeharmte Geftalten, Die jo verhungert ausfaben, daß man erwarten tonnte, fie murben im nachften Augenblide über ihren lieben Nachsten berfallen, foldberweise mein Mitleid, daß ich den Maju fortichicte, um fur einen Dollar Cafh zu holen. Sobald er mit den auf Schnuren aezogenen etwa 1200 burchlöcherten Rupfermungen guruckfam, ließ ich bieselben unter die jammernde Schar verteilen und erwartete nun, die gange Befellichaft fo ichnell ihre Beine fie tragen founten, gur nachften beften Barfuche fturgen zu feben. Da fie hingegen die Mungen, mit denen jeder einzelne fich mehrere Tage portrefflich hatte ernahren tounen, in Empfang nahmen, ohne fich vom Flede zu ruhren und bas Beichaft bes Bettelns muentwegt fortsetten, ichien es mir mit dem Sunger ber Leute nicht gar jo ichlimm zu fteben, wie es ben Inichein hatte. Ich erfuhr benn auch fpater, daß die Bettelei volltommen gewerbsmäßig betrieben wird, daß fämtliche Bettler einer Gilbe angehören und vielfach für die Tafche größerer Betteleiunternehmer arbeiten, von benen fie begreiflicherweise um fo höher geschatt werden, je verkommener fie aussehen und je mehr Brind, Schorf, Ungeziefer und Gebrechen fie aufzuweisen haben. Nicht felten follen fie in ber Jugend von folden Unternehmern aufgefauft ober geraubt und barauf geblendet, verftummelt ober fouftwie fur ihren Beruf rafch als Schauftud vorbereitet werden. Ich felber bin nicht Zeuge folch ichanderhafter Borgange gewesen und fann baber nur

das berichten, was mir von verschiedenen Seiten mitgeteilt worden ist, wobei ich bemerke, daß ich für meine Berson die Wahrheit dieser Mitteilungen nicht in Zweisel ziehe und mir von Arzten u. a. bestätigt worden ist, daß unstreitig ein großer Prozentsat der Blinden ihres Augenlichtes von Meuschenhand beraubt ist.

In einer Rummer bes "Schanghai Mercury" fand eines Tages einen Artifel unter ber Überichrift: idi "Making artificial wild men in China", bem zufolge Die Rinderrauber ein Mittel besiten, nach beffen Benug ihre Opfer ftumpffinnig werden und die Sprache verlieren. Rach jahrelanger Ginferferung im ftocffinftern Belaffe und teilweifer Berftummelung werben fie baun als Sehenswurdigfeiten auf ben Stragen gezeigt. werden als fleine Rinder in weitbauchige Thongefage ge= fest, beren Difnung gerabe weit genug ift, ben Rorper durchzulaffen. Bahrend ber Ropf aus bem Topfe, in bem fich unten ein fleines Loch befindet, um die Reinigung ju ermöglichen, hervorragt, machit ber Rorper bes un= gludlichen Bejens, welches regelmäßig gefüttert wird, ahnlich, wie ein Ginfiedlerfrebs in feine Dufchel, fpiral= formig in ben Topf hinein, um nach Jahr und Tag ben gangen Raum besjelben auszufüllen und, wo fich bas ungeftraft thun lagt, als Mann im Topfe, ober aber, nachdem ber Topf zerschlagen ift, als hochintereffante Miggeburt ausgestellt ju werben. Um unmenschlichften von allem ift jedoch die Art und Beije ber Berrichtung des wilden Mannes. Dem betreffenden Opfer wird die Saut in fleinen Studen vom Korper geriffen und burch einen gleichzeitig einem Sunde ober einem anderen Tiere entnommenen Sautseten erfett. Bie fich beuten lant.

greift eine solche Prozedur den Körper des Geschundenen außerordentlich an und kann insolge dessen nur sehr langsam von statten gehen. Ja, es kann Jahre lang dauern, bis der ganze Körper mit Tierhaut richtig verswachsen und damit der wilde Mann sertiggestellt ift.

Die hinesische Beitung "Hupao" berichtete über einen bieser ungludlichen, in der Provinz Kiangse zur Ausstellung gelangten Tiermenschen Folgendes:

"Sein ganger Rorper war bewachfen mit einem Mofait von Sundefellftudden. Er tonnte aufrecht fteben, (andere werben jo verftummelt, bag fie fich nur auf allen Bieren pormarts bewegen fonnen,) unartifulierte Laute von fich geben, figen und eine Berbeugung à la Chinoise machen. Ungeheure Menschenmengen stromten herbei, um nach Rahlung einiger Cafh Diejes Bunber anguftannen, fo daß ber Mandarin des Diftrittes fich jum Ginfdreiten genötigt fab. Er ließ ben wilden Mann zu fich ins Damen bringen, wo fein tierischer Unblid gleichzeitig Entfeten und Beiterfeit hervorrief. "Bift bu ein menschliches Befen?" fragte ber Manbarin. Der wilde Mann nictte bejahend. "Rannft bu ichreiben?" Ernentes Ricken, woranf man ihm einen Binfel und Tufche reichte. 218 er fich unfabig zeigte, ben Binfel gu halten, ftreute man Miche auf ben Boben, in die er, niederfauernd, mit ber Sand funf dinefifche Schriftzeichen malte, aus denen man erfah, bak er aus Schantung ftammte. Beitere Berhore entrollten ein entsetliches Bild von den furchtbaren Leiben, die er erduldet hatte feit bem Tage, an welchem er in die Sande feines Beinigers gefallen mar, von feiner Befangenichaft und ben Onalen ber Sautverpflangung."

Das Scheusal, welches ihn zum wilden Manne hergerichtet hatte, erklärte im Berhör, daß die Operation ungemein schwierig sei und daß er troß langjähriger Brazis nur etwa mit jedem fünsten Patienten Ersolg habe, da die meisten seiner Opser stürben, bevor er sein Wert vollendet. — Der Mann wurde geköpft und die Sache war erledigt. Wer weiß, ob er sich nicht heute noch des Besitzes seines Kopses zu erfreuen hätte, wenn er weise genug gewesen wäre, seinen Gewinn mit einer einslußreichen Versönlichkeit zu teilen!

Über einen anderen Fall wird berichtet, wonach ein Monch in Ningpo einen gerandten Knaben nach jahre-langer Gesangenhaltung in einer sinsteren Zelle und aussichließlichem Füttern mit Zuder und Schmalz unter gleichzeitiger Gewöhnung an eine bestimmte Haltung als Buddha öffentlich habe sehen lassen, wobei er ein hübsiches Stück Geld verdient haben soll. Als die Schausstellung nicht mehr zog, entschloß sich der Monch, sein Opser durch Verdrennen ans der Welt zu schaffen. Bewor er indessen dieses Borhaben ansschren tonnte, schöpste man Verdacht gegen ihn; er wurde versolgt, doch geslang es ihm, sich dem Arme der Gerechtigkeit durch schlenige Flucht zu entziehen, so daß das erbitterte Volkseine Wat nur an dem Tempel, in dem er gehaust, ausstassen sonnte und denselben dem Erdboden gleich machte.

Borftehende Beispiele, deute ich, werden genügen, dem Leser einen Begriff davon beizubringen, was von einzelnen chinesischen Scheusalen, lediglich in gewinnssüchtiger Absücht, in Bezug auf Menschenqualerei geleistet werden fann.

Doch laffen wir, indem wir nach faft einstündigem

Mariche burch die Stadt endlich jum Thore hinausreiten, mit biefem auch alle truben Betrachtungen hinter uns. Bor unfern Augen behnt fich eine weite Ebene, im Beften liegen die Berge, die unfer heutiges Reifeziel bilben, ge= badet im Sonnenglang grugen blubende Felder und über uns wolbt fich ein lichtblauer Simmel mit vereinzelten Saufen filberweiß ichimmernber Lammerwoltden. Luft ift fo rein und murgig, wirft fo belebend auf die Nerven, daß man glauben fonnte, in Befing anftatt eines Mifthaufens eine einzige große Dzoufabrit gurudgelaffen zu haben. Unwillfürlich gebachte ich eines jener herrlichen pommerichen Berbitmorgen, an benen ich hinauszureiten pflegte, um mich an bem erften Ergebniffe meiner Rartoffelernte zu weiben. Man weibet fich Jahr fur Jahr an bemielben, ba man mit ben beften Studen ben Unfang macht, um feinen Nachbarn gegenüber nachher mit ber Rahl ber auf ben Morgen geernteten Scheffel renom= mieren zu fonnen, mas, genau genommen, gar feinen Breck hat, ba boch ein jeder glaubt, allein die Bahrheit zu fagen, und vom Nachbar annimmt, er fluntere, ent= weber um feine Rollegen zu argern ober die Jammerlichfeit feiner eigenen Ernte gu bemantelu.

Bon Stoppel zu Stoppel haben bann Millionen winziger Spinnen ihre Faben gezogen, an benen die Tropfen des Morgentaues im Sonnenlicht gligern, so daß es aussieht, als sei über das ganze Feld ein riesenhaster, diamantenbesäter Brautschleier gebreitet. Dem ausgewühlten Kartosselacker entsteigt ein köstlich frischer Erdgeruch, in langen Reihen nebeneinander liegen hausen der gesammelten Frucht, und der Inspektor meldet gewohnheitsmäßig, noch nie eine so reiche Ernte

wie heuer erlebt zu haben. Auf bem Beimwege barrt meiner ein neuer Benuß. Rein Luftchen regt fich, und über bem Dorfe lagert baber eine feine Schicht weißlichen Rauches. Meine Leute brennen nur Torf, und ber Rauch des Torfes hat es mir angethan mit feinem Dufte ichon in frühester Rindheit. Torfgeruch ift fur mich ber Inbegriff hauslicher Gludfeligfeit und Behaglichfeit; er umfängt mich wie ein poetischer Zauber, und ich glaube, hatte ich Dichter merben wollen, ich hatte mir nicht nach Schillerichem Borbilbe faulende Apfel, fonbern glimmenbe Torffoden in Die Schublade meines Schreibtifches gelegt, freilich erft nach Bezahlung meiner Feuerversicherungs= police. Sollte ich ie in ber Fremde irgendmo Torfgeruch fpuren, ich murbe von tiefem Beimweh ergriffen werben und möglicherweise fogar Thranen vergießen, wie als Rnabe beim Lefen Stormicher Rovellen. - Un ber Thure bes Berrenhauses, ober wie man in Bommern lieber fagt, bes "Schloffes", empfangt mich mein alter braver Diener Bendorf mit pormurfsvoller Miene, ba ich mich jum Fruhftud verfpatet, ju bem Fraulein Timm, Die Birtichafterin - Emma beift fie mit Bornamen, und fein Junggefelle tann fich eine beffere Bflegerin wünschen - wieder einmal eines meiner Leibgerichte bereitet hat.

Ja, ja! auch Bommern kann reizend sein, wenn es nur will!

So ganz war ich mit meinen Gedanken bei der heimatlichen Kartoffelernte, 'daß ich mein mongolisches Pferdchen für meine schneidige oftpreußische Stute "Grille" hielt, die mich so sicher über manche Rennbahn und über das schwierigste Parforcejagdgelände getragen hat, und ihm, einer Art Zwangsbewegung solgend, die Hilfen zu einem Linksgalopp gab. Ich erwachte erst aus meinen Träumen, als mein kleiner Mongole nach allen Regeln der Kunst ansprang und bald wie ein Pseil mit mir dahin slog. Mit gleichem Ersolge versjuchte ich später einen Nechtsgalopp und konnte nicht umhin, Herrn von Sternburg, der das Tierchen zusgeritten, im stillen zu dem Ergebnis seiner Erziehungsstunst zu beglückwünschen.

Auf schmalen, oft herzlich schlechten Wegen zwischen Mais, Buchweizen und hirse und vereinzelten Reisselbern ging es in scharsem Tempo, bis ein niedriger, steiler Bergrücken, den wir zu überschreiten hatten, ums zum Absigen und Führen der Pserde veranlaßte. Un einem links vom Wege sich erhebenden Abhange seiselten tolossale, terrassensiemig übereinander liegende Steinsmauern meine Ausmerksamkeit. Es sah aus, als habe man hier den Ausang mit einem Turmbau nach babyslonischem Muster gemacht, doch hörte ich später Folgendes über den Ursprung dieses mächtigen Bauwerts.

Kriegsgefangene aus Yunnan sollen in Beting von uneinnehmbaren Beseiftigungen ihrer heimat erzählt haben, worauf man sie veranlaßte, solche zu banen, um ihnen bann den Beweis zu liefern, daß es für die kaiserlichen Truppen uneinnehmbare Beseiftigungen schlechterdings nicht gebe. Relata refero!

Sobald wir die Steigung überwunden hatten, ging es wieder durch wohlbebaute flache Landichaft mit zerftreut liegenden Dörfern. Auf den Feldern fah man die Leute hier und da mit dem Schneiden der hiefe beschäftigt, oder mit hilfe von Steinwalzen, die von kleinen Eseln im Kreise herungezogen werben, die geschnittene Frucht ausdreschen. In den Straßen der Dörfer wimmelte es von Schweinen, Hunden und Kindern. Die ersten stoden bei meinem Erscheinen grunzend auseinsander, die zweiten verfolgten mich klässend burchs ganze Dorf, und die Kinder schrieben aus Leibeskräften "kan kwei" (fremder Teusel) hinter nur her.

Nach im ganzen sunsständigem Ritt hielten wir vor dem Thore von Ta-chiao-sie, dem Tempel des Erwachens, der Sommerresidenz der deutschen Gesandtschaft. Unter Führung eines mir entgegenkommenden Dieners durchsschitt ich einen weiten Vorhof und gelangte von dort durch ein zweites Thor über Treppen und Terrassen zu dem inneren Hose des Tempels, in dem die sonst als Bilgergelasse dienenden Wohnungen der einzelnen Herren der Gesandtschaft liegen. Dort wurde ich von dem ersten Dragoman, Baron von der Golft, der es bisher, wie ich mit ausrichtiger Freude selfstellen konnte, verschmäht hat, sich "Le Baron de la Goltz" zu nennen, in liebens-würdigster Weise wilkommen geheißen, in seiner kühlen Behansum mit Speise und Trank bewirtet und später mit den übrigen Tempelbewohnern bekannt gemacht.

Man fann sich faum ein lauschigeres, idollischeres Blätchen denken, als diese schattigen, wohlerhaltenen, an bewaldeter Berglehne liegenden, von der übrigen Belt durch hohe Mauern abgeschlossenen Anlagen mit ihren nralten Bäumen, Bandelgängen, Höfen und Hallen, Basserbecken und Fischteichen. Und für all diese herrelichteit zahlt die Gesandtschaft jährlich nicht mehr als 600 M. Miete. Unter solchen Umständen ist es kein Bunder, daß nicht nur alle Gesandtschaften, sondern auch

einzelne in Befing lebende Familien für die Sommersmonate ihren Tempel beziehen, um fern von dem Staube und Getriebe der Hauptstadt hier ein beschauliches Dasein zu führen, durch Feld und Wald zu streisen, sich zu ersholen von den gesellschaftlichen Strapazen des letzten Winters und sich für eine neue Kampagne zu stärken. Gegen Abend kamen noch einige Herren von den Tempelu der russischen und amerikanischen Gesandtschaft herübergeritten, und dis spät in die Nacht hinein klangen in einer zum Nesektorium umgewandelten offenen Tempelhalle, hinter der ein Wasserall mit den Kronen prächtiger Laubbäume um die Wette rauscht, Becher und Gläser aneinander.

Mis ich gegen 7 Uhr am nachsten Morgen mein an Einfachheit einer Gefangniszelle nichts nachgebenbes Schlafgemach verließ, um mich nach einer Taffe Raffee umzuschen, lag im Tempel bes Erwachens noch alles im tiefften Schlummer, felbft mein Bon, ben ber geftrige Spaziergang nicht wenig angegriffen zu haben ichien, fcnarchte wie ein Bar, fo bag ich es fur bas Befte hielt, mich wieder niederzulegen. Erit gegen neun Uhr murde es langfam auf ben Gangen lebendig, und balb hörte ich in dem nur durch eine dunne Wand von mir getrennten Rebengelaß eine Stimme, Die ich als die des Berrn von der Goly erfannte. Nachdem berfelbe irgend jemanben aus bem Schlafe gerüttelt hatte, vernahm ich Die Borte: "Na, mich foll nur verlangen, wie unferem verehrten Allerweltereisenden beute ju Dute ift. Seiliger Repomut, hat ber Rerl einen Durft und ein Sigfleifch!"

"So", meinte noch halbichlafend ber andere, "hat er wirklich jo viel getrunten, mir ift bas gar nicht aufgefallen."

"Enorm viel, Sie haben feine Uhnung, welche Quantitäten Whisky und Soba er ichon nachmittags bei mir genossen hat, der Mann nuß eine pobelhafte Gesundsheit haben, wenn er überhaupt zum Vorschein kommen kann."

"Sie meinen doch nicht etwa mich?" rief ich lachend, "ich habe mich bereits vor zwei Stunden nach Ihrem Besinden erkundigen wollen, meine Herren, sand Sie aber sämtlich schlasend, wie Dornröschen, und da ich mir von einem Kusse keinen durchschlagenden Erfolg versprach, ließ ich Sie ruhig liegen." Im selben Augensblicke war ich auch schon aus dem Bette und begrüßte meine etwas verdugt dreinschauenden Nachbarn im Nebenzimmer, beruhigte Herrn von der Golt über meinen Zustand, und bald saßen wir alle beisammen in bester Lanne am Frühstückstisch.

Mit herrn Dr. Grunwald und herrn Regierungsbaumeister hilbebrand, die sich mir auf dem Ansstluge in die Mongolei anschließen wollten, hatte ich am vergangenen Abend alle Einzelheiten besprochen. Boten waren unverweilt nach Peting gesandt worden, den ersorderlichen Proviant und andere Ausrustungsgegenstände zu besorgen, Maultiere für das Gepäck und uns selber bestellt und die Stunde des Ausbruchs auf den kommenden Morgen sestgesest worden.

Mein Boy, "bie Seele von Menich", wurde von mehreren Herren als ein notorischer Taugenichts, mit dem andere Reisende schon üble Ersahrungen gemacht hatten, erfannt und erhielt daher seine Entlassung, zumal die beiden Diener meiner Begleiter als ausreichend sür unsere Bedürfnisse erachtet wurden.



## Auf Maultiers Rucken in bie Mongolei.

a ich in jeder Sinficht reifefertig war, benutte ich bas föstliche Berbstwetter, um unter Führung bes Berrn v. b. Golb einen langeren Spaziergang in die Umgebung bes Tempels zu machen und babei einem auf ber Sobe einer fteil abfallenden Rlippe haufenden Eremiten einen Befuch abzuftatten. Gin ichmaler Felepfad führt in Bidgacklinie zu biefem bod romantifch gelegenen Blatden, auf bem ein 83 jahriger Emuch in ftiller Burud= gezogenheit ben Reft feiner Tage verbringt, um wohl nur felten von Fremben in feiner Ginfamteit geftort gu . werden. Der greife Berr, ber fich noch einer verhaltnis= mäßigen Ruftigfeit erfreut und mich lebhaft an Chamiffos Bafchfrau erinnerte, empfing uns auf bas gaftlichfte, nötigte uns, auf einem fleinen Altan Plat gu nehmen, von bem man einen mahrhaft großartigen Blid in bie Tiefe jowie auf die meite Chene genieft, und bewirtete uns mit Thee, um uns bann in feine Behaufung gu führen, in ber es fo fanber ansfah, wie bei einer alten Jungfer. Gelbit ber ichnurrende Rater fehlte nicht.

Da ich gern Rächeres über die Bergangenheit unseres Wirtes ersahren hätte, bat ich meinen Begleiter, in meinem Namen verschiedene Fragen an ihn zu richten. Herr v. d. Golt bezeichnete indessen dieselben als zu versängslich, und so verabschiedeten wir und von dem freundslichen Alten nach hinterlegung eines Dollars, ohne daß ich meinen Forscherdrang befriedigt hätte. Auf dem Rückwege pslückte ich eine Anzahl Blumen, die dem europäischen Sdelweiß in Form und Farbe gleichen, aber etwa die doppelte Größe desselben erreichen und sich durch größere Weichheit des Sammets ihrer Plätter auszeichnen. Auf den Steppen der Mongolei sand ich später noch mehrmals Gelegenheit, mich an ihrem Anblick zu ersfreuen und ganze Sträuße dieser silberweißen Floratöchter zu sammeln.

Am Abend wurde zeitig zu Bette gegangen, benn sichon mit Morgengrauen sollte der Abmarsch unserer Karawane stattsinden. Ich wagte zwar meine Zweisel darüber zu äußern, daß alles zur seisgeschen Stunde bereit sein würde, man beruhigte mich jedoch und empfahl mir, nicht zu vergessen, daß ich mich weder in Afrika noch in Italien besände, und erklärte Pünktlichkeit für eine der größten Tugenden der beiden zu unserer Begleitung bestimmten chinesischen Diener, denen man vertrauensvoll alle Vorbereitungen überlassen habe. Um suns füns lich würde, dessen ich mich versichert halten, der Ausbruch ersolgen. So hatte ich mich denn mit dem Gefühl unbegrenzter, den beiden punktlichen Dienern prämumerando gezollter Hodigatung zu Bette begeben.

Kurg nach 4 Uhr war ich auf ben Beinen und wanderte froftelnd in ben Tempelanlagen umber, von

einem Sofe zum andern, vom Refettorium zu ben Ställen. Es wurde halb funf - funf - feines ber beftellten Maultiere, fein Diener, fein Berr ließ fich bliden. Schließlich wurde mir die Zeit lang, und ich folug garm. Buerft fuhren die Berren aus ben Betten, von ihnen herausgetrommelt ericienen ichlaftrunten bie unübertrefflichen Bous, um fid ichimpfend auf Die Suche nach Maultier= treibern zu machen und fich erft nach feche Uhr gurud= Auftatt der ansbedungenen acht Maultiere ftanden wiederum eine Stunde fpater beren feche und zwei Efel bereit, gegen welch lettere ich energisch pro= teftierte, ba ich in Oftafrita hinreichende Erfahrung mit ben Grautieren gesammelt hatte, um ju miffen, bag Monfieur Langohr mit feinem nachtlicher Beile voll= führten Beidrei ben Reisenden um mindeftens fünfzig Prozent feines moblverdienten Schlafes zu bringen pflegte. Erft als erklart wurde, daß die dinefifden Gfel nicht ichreien, wenn ihnen Steine an Die Schmange gebunden werden, und daß zwei weitere Maultiere weder fur Geld noch gute Borte zu haben feien, entschloß ich mich gur Burudnahme meines Broteftes, und das Satteln und Baden nahm feinen Anfang. Zwei Maultiere wurden für Dr. Grunwald und mich gesattelt, vier bekamen unfer Bepact zu tragen, und ber Reft, Die zwei Gfel, war für die Gottlosen, nämlich die beiden Diener. Berr Silbebrand hatte fich in ben Cattel feines eigenen Bonys geschwungen. Go zogen wir trot aller Berfpatung in portrefflicher Stimmung jum Tempelthore hinaus.

Um Fuße ber Berge entlang, burch wohlbebante Felber, vorüber an einigen von hohen Steinmanern umgebenen Priuzengrabern führte ber Weg, bis wir furz nach zehn Uhr in eine weite troftlose Steinwüste gelangten, in der sich unsere Maultiere und Esel zwar ganz gut zurechtsanden, herrn hildebrands Bonn hingegen alle Angenblicke auf der Rase lag. In weiter Ferne wurde auf den höhen einer von Often nach Westen sich hinziehenden Bergkette ein Teil der berühmten chinesischen Mauer sichtbar. Mehrsach begegneten wir großen, nach Beting zur Schlachtbank getriebenen Herden weißer, ichwarzköpsiger Schase oder schwarzer, laughaariger Ziegen, sowie langen Karawanen schwerbeladener Maultiere, welche Kohlen oder Kviel in die Hauptstadt brachten.

Die Strahlen ber Mittagsjonne brannten in biefer baum= und ftrauchlofen Bufte fo unbarmbergia auf uns hernieder, daß wir freudig gegen 1 Uhr das Dorf Ron= mi=fon begrüßten. Bor bem Saufe eines Rramers machten wir Salt, ließen absatteln und erhielten bie Erlaubnis, uns im Laben niederzulaffen, um bafelbft ein von unferen Dienern ichnell bereitetes Frubitud eingunehmen. Die gange Ginrichtung des Labens unterschied nich wenig von berienigen unferer beutichen Rramerlaben; es fehlten weder Thonbant, Dutenpapier und Bindfaden= rolle, noch der mit den Dienstmadchen schafernde Schwere= noter von Lehrling. Nachdem wir unter ben Augen ber allem Unideine nach vollzählig ericienenen Bevölkerung unfer Dahl beendet und noch eine Beile geraftet hatten, wurde die Reise fortgefett, und zwar von nun ab für mehrere Stunden in bem fteinigen Bette eines ausgetrochneten Baches, in bem wir bergan gu flettern hatten, bis wir nach breiftundigem, zwischen Ralt- und Granitfelfen hindurchführendem Mariche eine Baghobe überichritten. Es war nabegu buntel, als wir nach Chlers, Oftafien. 13

fteilem Abstiege und nach Burudlegung von im gangen gegen 55 Rilometer in dem Dorfe Mafu-Sfien bielten, in bem programmmäßig Nachtquartier bezogen werben Bir hatten jedoch die Rechnung ohne ben Birt gemacht, infofern, als fich ein folder im Dorfe überhaupt nicht vorfand, fo daß wir ohne ichutenbes Dach auf offener Landstraße hatten bimafieren fonnen, wenn fich nicht ein freundlicher Bauersmann unferer erbarmt und uns gegen Bezahlung eines Dollars eine Schlafftatte gur Berfügung geftellt hatte. Die gesamte Familie bes Mannes benahm fich uns gegenüber in einer Beife ent= gegenkommend, wie ich es als fremder Teufel von Chinefen nie erwartet hatte, fo bag wir uns balb im Rreife unferer Gaftfreunde recht behaglich fühlten. Sobald unfer Nachtmahl aufgetragen murbe, mar es freilich mit ber Bemutlichfeit porbei; benn bie ju biefer Schauftellung aus der Nachbarichaft berbeigeftromten Reugierigen füllten Die Atmojphare berartig mit Knoblauch = und anderen Duften, daß felbit, nachdem ich die Rorona hatte auf= fordern laffen, brei Schritte gnrudgutreten, Die foftlichften Gerichte jeden Reig fur mich verloren und ich meine Influcht gu Bier und Bfeife nahm.

Für die Nacht hatte ich mich auf geschlossene Attacken leichten und schweren Ungeziesers gesaßt gemacht, aber sur das Gros der Heerscharen schien "Stachel in Ruh" geblasen zu sein, deum es blieb bei einem unbedeutenden Vorpostengesecht, bei dem sich mein persisches Insektenpulver wieder einmal so gut bewährte, daß ich dis zum frühen Worgen ungestört der Ruhe pilegen konnte, zumal auch die Esel — ich weiß nicht, ob infolge oder trot ihrer Schwanzbeschwerung — keinen Laut von sich

gaben. Mit meiner Prophezeiung, daß wir wiederum, auftatt wie sestgeset, um 5 erst um 7 Uhr Masu Hien verlassen würden, sollte ich gleichfalls Lügen gestrast werden, denn wir besanden uns wirklich schon um 63/4 auf dem Marsche, und zwar bei einer Temperatur von nur 10° C., so daß unsere chinesischen Diener und Mauletiertreiber drei Jacken über einander gezogen hatten, die mit zunehmender Wärme nach und nach wieder abgestreift wurden.

Auf ber Sohe eines Baffes faben wir gegen 300 prachtige Maultiere, die mit je brei Bentuern in Rorben verpactter Apfel beladen waren, von benen wir uns fur eine Sandvoll Cafh mehrere Dugend erftanden. Die Treiber gaben au, aus einer Ortichaft Shoe-tan zu tommen, in beren Umgebung fich ausgedehnte Obstpflanzungen befanden. . Bom Bagubergange aus faben wir, daß in früheren Jahren alle umliegenden Soben mit Befestigungen verfeben waren, von benen die einzige hier im Bette eines Fluffes durchs Bebirge führende Strage völlig beherricht wurde. Auch die bald darauf passierte fleine Ortichaft Tichen=Bien=Tichona war mit einer Mauer um= geben, in ber mindeftens gehnmal fo viel Steine ftecten, wie in famtlichen Saufern, ju beren Schut fie errichtet Muf ber breiten, Die Ortichaft ber Lange nach burchichneibenden, mit Gelsblocken gepflafterten Strafe fam uns ein Saufen Leibtragender mit weißen nach Art einer phrygifchen Dute gefnoteten Ropftuchern entgegen. Die Nasenlöcher hatten sich die Leute, mahrscheinlich weil ber Berftorbene etwas haut gout angenommen hatte, mit weit porftebenben Bapierpfropfen verftopft. Die Trachten ber Bebirasbewohner unterideiben fich auch 13 .

hier von benen ber Bewohner des Flachlandes. Die Männer tragen weite Schafspelze und auf dem Kopfe blaue Turbane ober Filzkappen, die Frauen fast durch= wea rote Hosen.

Nach abermaligem Kreuzen bes Flußbettes, in dem Arbeiter mit Sammeln von Kalksteinen für die an beiden Usern liegenden Kalkssein beschäftigt waren, und nachdem wir das Dorf Tichen-Ling-Tichong hinter uns gelassen hatten, ging es wieder bergauf. Ich war der Karawane vorangeeilt, da ich aus den mitgenommenen Karten ersiehen hatte, daß wir nicht weit von der großen Mauer entsernt sein konnten. Mein Maultier, welches nichts weniger als ehrgeizig zu sein schien, hatte ich zurückgeslassen und kletterte, mit einem Stock bewassinet, so schnell meine vorzäglichen Lungen es gestatteten, über Stock und Stein auswärts.

Warum ich es so eilig hatte, wußte ich selber nicht, benn Mauern hatte ich ja schließlich genug im Leben gesehen, die und dunne, hohe und niedere, hunderts und tausendjährige, überall in der Welt. Aber mit unwidersstehtigter Macht zog es mich vorwärts. Keuchend und schweißbedeckt hielt ich endlich kurz nach Mittag auf einer Höhe von gegen 2500 Fuß, und vor mir lag — eine Mauer wie andere mehr, etwa 20 Fuß hoch und 12 Fuß dick, mit gewölbtem Thore, über dem ein halbversallener Turm aus Ziegelsteinen austragt. Auf den Überresten einer Steintreppe gelang es mir an der Mauer hinaufszukleitern, und als ich dann von der vom Steppenwind umheulten Turmrnine Umschan hielt, hinunterblickte in die weite Ebene und rechts und links in nebelgraue Fernen sich verlierend auf Bergeshöhen wie in Felsens

schluchten, so weit das Auge reichte, dieselbe Mauer sah, die gleichen Türme, da wußte ich, daß ich vor einem Wunder ohnegleichen stand. Was sind alle Leistungen des Altertums und unseres Jahrhunderts im Bergleich zu diesem Riesenwerk, was die ägyptischen Pyramiden, der Gotthardtunnel, der Kanal von Suez gegenüber dieser Mauer, die zum Schutze Chinas gegen die Mousgolenhorden auf eines Kaisers Wink entstand und an die 1000 beutsche Weilen lang ist?

Rur eine Mauer! Ja wohl nur eine Mauer und eine folche obendrein, in die unfere modernen Befchoffe jederzeit mubelos Breiche legen fonnten. Gine Mauer jedoch, die lang genug ift. Bremen mit Rem-Port gu verbinden, eine Mauer, an beren Bau Millionen Menfchen mitgewirft, ift nicht ein Riesenwert allein, nein, folch ein Bauwerf ift auch ber Ausbrud beffen, welcher groß= artigen Leiftung eine Ration fabig ift, wenn fie geeint basselbe Biel verfolgt. Ich fann mir benten, bag jemand por ben Byramiden fteht und fagt, er habe fich Diefelben großartiger gedacht. Bon ber Großartigfeit bes Anblices, ben die dinefifche Mauer von jenem Buntte bietet, an dem ich ju jener Stunde ftand, fann fich meiner Uberzengung nach das Siru des Menschen ichlechterdings feine Borftellung machen. Auf dem Rud= wege nach Befing habe ich bie Maner von anderen Stellen, 3. B. auch bei Nantau gefeben, aber wenngleich ber bortige Teil bes Mauerwerts fur ben besterhaltenen gilt, fo ift fie mir boch nirgendwo in fo majestätischer Große erichienen, wie hier, wo man fie nach Diten wie nach Beften viele, viele Deilen weit mit ben Blicken verfolgen fann, faft in ichnurgeraber Richtung, ungeachtet aller hindernisse über Berg und Thal sich hinziehend, endlos — endlos. Und dabei ist sie nicht etwa ein in der Eile roh gesügter Bau, sondern an der Außenseite mit Kalksteinplatten so sander verblendet, daß keine Kaße daran in die höhe klettern könnte, mährend für die innere Band kleinere Steine und gebrannte Ziegel Verwendung sanden. Aus letzterem Waterial sind auch die in Russeite von einander gelegenen Bachttürme, sowie die zu denselben führenden Treppen hergestellt.

Diese sogenannte "innere" Maner soll zuerst im 7. Jahrhundert aufgesührt und unter der Ming Dynastie, wahrscheinlich Ende des 14. oder Ansang des 15. Jahrshunderts, erneuert worden sein. Einen Teil der äußeren Maner werden wir einige Tage später bei der dinsessische mongolischen Grenzstadt Kalgan zu Gesicht bekommen, und etwas weiter nördlich die Trümmer des ältesten dieser Bollwerke gegen die Mongolen, als dessen Erbaner der Kaiser Tsieshisskwangeli, der im 3. Jahrhundert v. Chr. regierte, genannt wird.

Wenn, tropdem ungezählte Reisende sich von dem Borhandensein dieses mächtigsten aller von Menschenshand errichteten Banwerke überzeugt haben, dennoch ein Stribent vor einigen Jahren allen Ernstes in einem europäischen Blatte die Behauptung aufstellen konnte, die chinesischen Waner habe nie existirt, gehöre ebenso in das Bereich der Fabel, wie etwa die Arche Noahs oder Madins Bunderlampe, und sei nur eine Bersinnbildslichung der Abgeschlossenheit des chinesischen Bolkes, und wenn Duzende ernst zu nehmender Blätter diese Notizblindlings abdruckten, so weiß man nicht, was man mehr bewundern soll, die Unversrorenheit des Ausstellers

jener Behauptung ober bie Leichtfertigfeit, mit ber bie Breffe biefelbe weiterverbreitete.

Die Mauer ist da, ihre Trümmer werden noch nach Jahrtausenden davon zeugen, was menschlicher Fleiß und menschliche Geduld vermögen, und die übrige Welt wird gut daran thun, eine Nation, welche dieses Riesenwerk vollbracht hat, nicht zu unterschäßen. Ein Bolk, bei dem noch heute ein Kaiserwort genügt, an jährlich durch die Hosseomanten von neuem seitzusezenden Tagen von einem Ende des 400 Millionenreiches zum andern den Sommerhut an Stelle der Wintermüße treten zu lassen, und umgekehrt, ist eine Macht, mit der man wohl oder übel rechnen muß — auch dann, wenn ein kleinerer Nachbar sich ihm zeitweise friegerisch überlegen gezeigt hat — salls man nicht eines Tages mit Schrecken gewahr werden will, daß man die Krast des chinesischen Riesen verfauut hat.

Nach und nach war auch die übrige Gesellschaft herangekommen, und als ich nun dem Ruse meiner Geskährten solgend, meinen luftigen Posten verließ, um an der Innenseite der Mauer im warmen Sonnenschein das auf unseren Reisedecken ausgebreitete Frühstück einzusnehmen, da war ich keinen Augenblick im Zweisel darsüber, daß ich meine Mauerbegeisterung mit einem tüchetigen Schnupsen würde bezahlen müssen. Aber der Blick, den ich genossen state, war mit keiner Erkältung zu teuer erkauft, und außerdem standen mir als wirksame Kampsmittel für den Abend ungezählte steise Grogs zur Bersfügung; drum "weg mit den Grillen und Sorgen, Brüder, es lacht ja der Worgen uns in der Jugend so schöden", und aneinander klangen unsere mit deutschen

Rebenfaft gefüllten Glafer bier oben auf einsamer Sobe im Reiche ber Mitte.

Nach kurzer Rast erfolgte der Abstieg an der Nordsseite. Unten am Fuße des Berges hatte ein sliegender Händler seine Schätze ausgebreitet, unter denen ich neben chinesischen Brillen, Scheren, Nasirmessen und allerhand rostüberzogenem Gerümpel als einziges Erzeugnis eurospäischer Judustrie Anilinfarden von Fr. Bayer u. Co., Elberseld, entdecke. Ich kaufte dem Manne eine Flasche wahrscheinlich mit Herrn Bayers Anilin — rosenrot gefärdter Flüssigteit ab, die ich sür Haard hielt, aber wohl mit Unrecht, denn mein Maultiertreiber, dem ich sie mit der Bitte überreichte, mir sein Wohlwollen auch serner zu erhalten, leerte die geöfsnete Flasche mit sichtslichem Wohlbehagen auf einen Jua.

Ein mehrstündiger langweitiger Marich brachte uns an ein besestigtes Dorf, dessen Bewohner emfig mit Dreschen von Hirse beschäftigt waren. Sie bedienten sich hierzu nicht einer Steinwalze, sondern hölzerner Flegel. Außerhalb des Dorfes grasten zahlreiche Maultiere und gesondert von diesen einige Dupend zweihodriger Kamele.

Mit Sommenuntergang hielten wir unseren Ginzug in Huai-lai-hfien, einer kleineren Stadt, die nicht nur durch eine zwölf Fuß dicke Maner, sondern auch noch durch verschiedene Forts auf den umliegenden Höhen gegen seindliche Angriffe geschützt ift. Außerhald der Stadt besinden sich Überreste einer steinernen Brücke, einst ein mächtiges Bauwerk, welches allem Anschein nach in friegerischen Zeitläuften zerftört wurde.

Die Sauptstraße Suai-lai-hfiens ift breit, gut ge-

pflaftert und fogar an beiben Seiten mit erhöhten Burgersteigen versehen, mas ich bisher noch in feiner chine= fifden Stadt beobachtet hatte. Die Bewohner bes Stadt= dens icheinen in ber Sauptfache von burchziehenden Raramanen zu leben; jedes zweite Saus ift ein Rramlaben, eine Garfuche ober ein Gafthaus. Der frembe Teufel muß fich aber wohl bei ben biefigen Birten feiner allgu großen Beliebtheit erfreuen, benn mo immer unfere Diener Rachtquartier fur uns begehrten, murben fie barich abgewiesen, jo daß wir und glüdlich ichaten founten, als wir nach langem Umberirren am außerften Ende ber Stadt in einem pon Maultiertreibern und Rarrenführern besuchten Rruge ein Unterfommen fanden. Alle Birtshaufer bier gu Lande, einerlei, ob flein ober groß, gleichen einander in der Art ihrer Unlage. Durch einen hohen Thormeg, vorüber an Ruche und öffentlichem Gaftzimmer, gelangt man in einen Sof, ber von gellenartig neben einander liegenden Schlafraumen umichloffen ift. In jedem biefer Raume findet man neben bem fo= genannten "Rang", einem etwa meterhohen und 2 Meter tiefen, Die gange Breite bes Raumes einnehmenden Lehm= ofen, der vom Zimmer aus geheigt wird, und beffen Dberfläche ben Baften als Schlafftatte bient, meift noch Tifch und Stuhl oder dreibeinige Solaichemel. Fenfter find nicht mit Glasicheiben verfeben, fondern mit weißem Papier vertlebt, in welches nicht felten mußige Gaffer pon außen mit den Fingern Löcher zu bohren pflegen, um zu beobachten, mas ber frembe Teufel im Innern treibt. Sobald man angefommen ift, wird bas Rimmer mit Befen ober Ganfeflügeln ausgefehrt und foviel Stanb wie möglich aufgewirbelt, auch bann, wenn man lange zuvor einen Boten mit der Beijung vorausgesandt hat, Quartier bereit zu halten. Es handelt sich
dabei weniger um eine Reinigung, als um einen Alt der Höflichteit gegen den Gast. Das Staubauswirbeln muß
in seiner Gegenwart ersolgen, damit er selber sieht, welche
Scherereien man sich seinetwegen auserlegt.

3m Sofe pfleat es mie in einem Feldlager ausgufeben. Bu beiben Seiten fteben und liegen in buntem Durcheinander Rarren, Sanften, Maultierlaften, Sattel. Rochaeschirre ber Treiber und Diener. Giel. Maultiere und Bierde, angebunden oder fich felbit überlaffen, fteben freifend, futterneibifch nach ihren Nachbarn ichlagend und beifend, dagwischen ober malgen fich, dide Staub= molfen emporwirbelnd. am Boben. Sobald Reisende ankommen und für fich felbst und ihre Tiere Raum begehren, entiteht ein Betofe, bak einem Soren und Geben vergeht. Man glaubt jeden Angenblid, Beuge einer regelrechten Rauferei zwischen ben bereits anwesenden und ben neu ankommenden Gaften fein gu follen; aber bald fieht man, daß es viel Befdrei und feine Brügel giebt. Die Laften, Karren und Tiere werden naber zusammengeruckt, und alles ift ein Berg und eine Scele.

Baren wir erst einmal in einem Gasthose untergesommen, so konnten wir und über schlechte Behandslung nicht bestagen. Im Gegenteil, unsere Wirte thaten meist ihr möglichstes, um und zufrieden zu stellen, sie verklebten schadhast gewordene Fenster mit neuem Kapier und sorgten nach Krästen dafür, daß wir nicht allzu sehr von neugierigen Besuchern besästigt wurden. Bon irgend welcher Unterwürsigseit, wie in anderen Ländern

Chinefifches Gafthaus.

TO MINU HAROTLAD

Des Ditens, mar jedoch feine Rebe. Beit mehr trug man uns gegenüber eine mitleidevoll herablaffende, plump-pertrauliche frère et cochon-Freundlichkeit anr Schau, mofur man fich obendrein noch tuchtig bezahlen Ungeachtet beffen, bag unfere Diener allerorten liek. eine Ruche mit Feuer, Baffer u. f. w. gu ihrer Berfügung porfanden, hatten wir, falls wir fie nicht ftunden= lang vorausgeschickt hatten, in ber Regel fehr viel langer auf unfere Mahlgeit zu marten, als ich bas von meinen Erpeditionen in Afrika und Border- und Sinterindien, wo boch ftets mitten in ber Bilbnis gefocht und guvor außerdem Teuerhols und Baffer berbeigeholt merben mußte, gewohnt war. Der Sauptgrund diefer Berjogerung lag in dem Umftande, daß die Diener ihre Einfaufe an Fleisch, Beflügel und Bemufe immer erft an Ort und Stelle vornahmen und bamit natürlich jedesmal viel Beit vertrodelten. Dag die unmittelbar nach erfolgter Sinrichtung in unfere Topfe manbernben Suhner und Enten an Babigfeit nichts zu munichen übrig ließen, war bemnach nicht weiter zu verwundern. Unferem Berlangen, Die Tiere einen bis zwei Tage gu= por einzukaufen und zu toten, festen bie ausgezeichneten Berren Boys indeffen ben befannten paffiven dinefifden Biberftand entaegen.

Fanden sie einmal zufällig alles, was für unsere Küche gebraucht wurde, in einem Wirtshause vorrätig, so waren ihre Leistungen in Bezug auf Schnelligkeit der Zubereitung der Mahlzeiten wahrhast verblüssend. Sie waren dann mit dem ersten Gerichte sertig, ehe wir uns gewaschen hatten. Auch sonst, b. h. beim Gin= und Auspacken der Lasten und dem Beladen der Maultiere

waren fie ungemein fir, zuverläffig und unverdroffen. aber man muß nicht vergessen, daß fie wahrend bes Marfches beftandig im Cattel fagen und frifch ins Quartier famen, wohingegen ihre Rollegen in Afrifa und Indien alle Märsche womöglich noch schwer bepactt au Fuße gurudlegen muffen. Dir icheinen in Unbetracht beffen die Leiftungen biefer immer noch bewunderns= werter, als die ber chinesischen Diener. Und bann, wie ungleich viel beffer verkehrt fich's mit schwarzhäutigen Menichen, als mit ben Gohnen bes Reiches ber Mitte! Fur Die erfteren ift man ein Salbgott, fur lettere ein Teufel, bem gedient wird, weil und fo lange er Beld Auch unter ben Indern und Afrifanern giebt es Sallunten, die Leute haben jedoch durchweg angeborenen Tatt und obendrein eine Achtung por ber Berfon bes weißen Mannes, welche bem Chinefen größtenteils abgeht. 218 ich zuerft Benge mar, in welcher Weise unsere Diener ihre herren behandelten, welche Unverschamtbeiten fie fich gegen bieselben berausnahmen, traute ich meinen Augen und Ohren nicht: fie befahlen, auftatt fich befehlen zu laffen, fie bestimmten die Stunde des Muf= bruches, und wenn wir ihrer Anficht nach einmal nicht zeitig genug aufftanden, fo zogen fie uns faft bas Bett unterm Leibe fort, um es einzupaden. Denn fie hatten es, nachdem fie erfahren, daß ich mich über ihre ge= rühmte Bunktlichkeit luftig gemacht, fortan in der Frühe eiliger, als uns allen erwünscht war. Deine beiben Begleiter, die icheinbar jede Soffnung, ihre Diener gu manierlichen Menschen zu erziehen, aufgegeben hatten, faßten die gange Sache humoriftisch auf, und je frecher fich die Bons benahmen, um fo mehr amufierte bas ihre Herren. Ich baukte meinem Schöpfer, daß ich ben Schlingeln nichts zu besehlen hatte, und ich glaube, auch sie können sich bieserhalb glücklich preisen, denn viel Frende würden sie bei mir gewiß nicht erlebt haben. So sehr ich unter diesen Umständen meinen kleinen Shokra vermißte, so war ich doch andererseits froh darüber, daß er durch seinen Sturz aus dem Karren verhindert war, die Manieren seiner chinesischen Kollegen kennen zu lernen. Ich packte meine Sachen selber aus und ein, mied nach Möglichkeit jede Berührung mit den ungehobelten Gesellen und spielte die Rolle des stillen Beobachters zu allseitiger Bestiedigung.

Auch durch zähes Gestügel und ohne alle Manieren aufgetragene Speisen ließ ich mir die Laune nicht versberben, denn es gab immerhin genug des Genießbaren, und an Bein, Bier und sonstigen Getränken hatten wir ausreichende Mengen mitgenommen. Bei einer täglichen Marschleistung von 50—70 Kilometern waren wir gegen Abend meist müde genug, um bald nach dem Sisen unsere Lagerstätte aufzusuchen, wenn auch nicht immer mit gleich günstigem Ersolge.

Die Nacht in huai-lai-hfien, die erste, die ich in einem regelrechten chinesischen Gafthause zubrachte, ist mir n. a. in wenig angenehmer Erinnerung geblieben. Ich hatte mit drei Glasern Grog bei herrn Morpheus ein Schlasbillet erster Klasse gelöft, aber einer ber im hose angebundenen Ejel, der einen Stein, auftatt am Schwanze hangend auf dem herzen liegen haben mußte, machte dem gepreßten letteren durch solch markurchedringendes Schreien Luft, daß an Ruhe nicht zu denten war und ich vollauf Zeit fand, mir den Kopf darüber

zu zerbrechen, wie es möglich sei, daß wir, trothem vor uns hunderte schmutztrender Chinesen und Mongolen ihre Glieder auf dem uns als Lager dienenden Kang ausgestreckt hatten, von Ungezieser gänzlich verschont blieden. Ich konnte mir diese unerhörte Thatsache nur damit erklären, daß sämtliche Flöhe und anderen streitsbaren Tierchen sich in dem Schafpelze des letzten vor uns hier nächtigenden Mongolen zu behaglich gefühlt hatten, um denselben je wieder zu verlassen. Gleich mir mußten auch unsere Diener durch das Eselsgeschrei munter gehalten worden sein, denn sie erschienen schon vor 4 Uhr mit dem Frühstück und warsen uns aus den Betten heraus, um die Lasten sertig machen zu können.

Um die fünfte Stunde verließen wir unseren Gastshof und kamen so zeitig am Stadtthor an, daß daßselbe noch nicht einmal geöfsuct war. Da sich ungeachtet unserer Ruse kein Thorwächter sehen ließ, versuchten wir unser Heile ohne einen solchen. Nach Zurückschen versichtedener Riegel öffneten sich die beiden eisenbeschlagenen Flügel, und die Bahn war frei. Angerhalb des Thores begegnete uns ein Zug kohlens und kaltbeladener zweishöckeriger Kamele, die lantlos in dem herrichenden Dalbbuntel, Schattenbildern gleich, in langer Neihe, eines dem andern jolgend, des Weges zogen.

Wie viele Tausende dieser geduldigen prächtigen Tiere sollten wir noch zu Gesicht bekommen, bevor wir die Mauern Pefings wieder erreichten! Ich glaube nicht zu hoch zu greisen, wenn ich annehme, daß in dem Zeitraum von faum zwei Wochen ihrer gegen 20 000 an uns vorüber gezogen sind; denn es war gerade die Zeit des Ausbruches der großen durch die Mongolei

nach Rugland ziehenden Theefarawanen. Nie zuvor habe ich eine Uhnung bavon gehabt, wie ichon ein Ramel fein fann. Um fich an letterem begeiftern gu tonnen, muß man ce beim Beginne ber Raramanengeit in der Mongolei gefeben haben, wenn es nach feche= monatlicher Rube und guter Afung in der mongolischen Steppe mit fettitarrenden, aufrecht ftebenden Bodern und glangendem Saare von neuem feinen weiten Marich nach ber ruffifchen Grenze autritt. Es ift bann unftreitig ein für ein Ramel bilbicones Tier und mit feinem hochbeinigen, mißmutig blafiert breinschauenden, fuffisanten, mottenzerfreffenen gelbgrauen einhödrigen Better gar nicht an einem Tage zu nennen. Gebrungen gebaut, mit tiefem Rorper auf niederem Biedestal, iconem. breitem, wolligem Ropf, aus bem uns ein Baar - ich mochte fagen - feelenvolle Angen entgegenblicken, bie eine pornehme Ergebenheit in bas Schicffal ausbruden, ericeint es als ein Urbild von Rraft und Gebulb. Unten an feinem Salfe hangt eine lange, gottige Dabne, bicte Sagrwulfte gieren die Oberichentel der Borderbeine, fein Fell hat eine große Abnlichfeit mit demjenigen bes ameritanischen Buffels, bem es meift in ber Farbe aleicht.

Man möge mir biese Berherrlichung des mongolischen Kamels gütigst verzeihen, da mir jedoch nächst der großen Mauer in China nichts einen so tiesen Sindruck gemacht hat, wie die schier endlosen, von Peting durch die mongolische Büste nach Urga oder Kiachta ziehenden Kamelkarawanen, die erstere als tote, die letzteren als lebendige Illustration des Bortes: "Beharrlichkeit führt zum Ziel" und kein lebendes Wesen im Reiche ber Mitte mir besser gesallen hat, als bas Kamel, so hielt ich es für meine Pflicht, diesem mir so sympathisch gewordenen Bierfüßler auch die ihm gesbührende Bürdigung zu teil werden zu lassen.

Das Kamel besitht neben den besten Eigenschaften bes Chinesen, nämlich Ausdauer, Krast und Anspruchs-losigkeit, wenige seiner Fehler. Zu den letteren gehört in erster Linie die ihm angeborene Wasserschen und der hieraus sich ergebende durchdringende Geruch, der seine Gesellschaft auf die Dauer zu einer wenig angenehmen macht.

Die Bepackung ber Ramele ift je nach ber Be= ichaffenheit der zu befordernden Laften fehr verschieden. Saben fie Rohlen, Ralt ober andere in Gate verpactte Baren gu tragen, jo dient eine ben Soder umichliegende und zwijchen denselben durchlaufende Filzbecte in Form einer 8 als Unterlage der freugweise lose übereinander gelegten Sade. Befteht die Laft bagegen, wie beifpiels= weise beim Thee, aus Riften, fo werden diese gu beiden Seiten der Boder an einem gepolfterten Solggeruft befeftigt. Starte Tiere pflegen zwei Riften gu 120 Bfund an jeder Seite, ichmachere eine an jeder Seite und eine gwischen ben Bodern gu tragen. Dit folden Laften von 360-480 Bfund legt das Ramel taglich, ober beffer gefagt nachtlich - benn es marichiert vom Spatnach= mittage bis jum Connenaufgang, um taguber zu raften und zu grafen - an die 60 Kilometer gurnd. Junge, zweijahrige Tiere, Die ihre erfte Reife machen, erhalten nicht mehr als zwei Riften zugeteilt. Die Benügsamkeit Des Ramels, jowohl was Freffen wie Caufen anlangt, grengt befanntlich ans Sabelhafte.

Der Giel ift ja am Ende auch fein mahlerischer Gourmet und nimmt faute de mieux mit Dachpappe. alten Saudichuhen und Reitungemakulatur fürlieb, aber bas Ramel ift ihm in biefer wie in mancher anderen Sinfict über. Es frift alles, was ihm pors Maul tommt, fucht, wenn ihm nichts davor tommen follte. felbit Die Burgeln ber Grafer und Straucher aus ber Erde heraus, verzehrt verdorrte Diftelftrunte von Armes= bice, die ber hungriafte Giel faltlachelnd links liegen laffen murbe, mit bem gleichen Bohlbehagen, wie wir etwa den erften jungen Ropffalat ober Stangenfpargel vergehren, und wenn es nichts zu freffen bat, fo lebt es - pom Sungern. In Beging aufe Durften leiftet es aleichfalls gang Außerorbentliches, wenn auch nicht gang bas, mas ihm ber Buftengeschichtenleser gutraut, ber fich einzubilden pfleat, man tonne ein Ramel felbit bann noch mit Erfolg gleich einer Biertonne anzapfen, wenn es einen Monat lang teinen Tropfen Baffer mehr über Die Lippen gebracht bat.

Die Marschordnung der Kamele gleicht derjenigen der Ganse, b. h. sie marschieren, um mich des Ausdrucks eines evangelischen Missionars in Ostafrika, der über seine bortigen Träger berichtete, zu bedieuen, "teils vor, teils hinter einander". Auf je 5—8 Kamele kommt ein Treiber, der das vorderste seiner Tiere an der Leine sührt, während die überigen wohl oder übel solgen müssen, da sie vermittels eines durch die Oberlippe gesogenen und lose an der Last des Borgängers besessigten Strickes mit diesem verbunden sind. So grausam dieses Bindemittel erscheinen mag, so ist es doch notwendig, um die Tiere in Marsch zu halten; dem sodal eins

berselben sich unabhängig von seinem Borberkamel fühlt, zieht es das Grasen ausnahmslos dem Marschieren vor. Bei plöglichem Anziehen der einzelnen Tiere kommt es nicht selten vor, daß dem ihnen solgenden Kamel der Strick aus der Lippe herausgerissen und diese somit gesspalten wird. Der Wärter pslegt dann neuen Ankerzgrund in der Kamelsnase zu suchen; ereilt auch sie ein gleiches Schicksal, wie die Lippe, so ist es schwierig, den Strick nochmals zu besestigen, und das Tier demnach nahezu wertlos geworden.

Damit der Treiber jeder Zeit darüber unterrichtet ist, ob er die seiner Aussicht unterstellten Tiere auch alle beisammen hat, trägt das Schlußtier seiner kleinen Schar eine Aupser= oder Eisenglocke um den Hals. Sobald die Koppelung eines der Tiere sich löst und der Glockenston schwächer wird oder gar verstummt, weiß der Manu selbst in stocksinsterer Nacht, was sich ereignet hat.

Der Wert des auf Kamelsrücken nach Kiachta gebrachten Thees belief sich im Jahre 1891 auf 24 Milstionen Mark, denen eine Einsuhr gemischter Waren aus Rußland von nur sieben Millionen gegenübersteht. Der Preis eines ausgewachsene Lastkamels wurde mir auf 120 bis 240 M. augegeben.

Seit wir Haai-lai-spien verlassen hatten, besauben wir uns auf ber großen Heerstraße, wie wir balb an bem mit jeder Stunde an Lebhastigkeit zunehmenden Berkehr und den in kurzen Abständen von einander liegenden ehemaligen Wachtturmen erkennen konnten. An Stelle der unter melancholischem Gelänte des Weges ziehenden Kamele traten mit steigender Sonne kleinere Trupps anderer Lastiere, meileulange Jüge zweirädriger,



von Ochsen gezogener Karren mit Soba aus ber Monsgolei, sowie Esel mit Kohlen, mongolischen Ziegensellen, Bapier ober in Form von Ziegelsteinen gepreßtem Weizen, ber zur Schamschus (Branntweins) Gewinnung Verswendung sindet.

Auch ein mit zahlreichem Gefolge reisenber, von einer Inspektionsreise nach Peking zurückhreuber Mansbarin kam uns entgegen. Er war ein würdiger alter Herr und schien sich in seiner von zwei Maultieren gestragenen Sänste ungemein behaglich zu fühlen. Die Reittiere ber ihn begleitenben Mannschaft, sowie fämtliche Gepäckfarren waren mit breieckigen gelben Fähnchen versehen, als Zeichen, daß sie zum kaiserlichen hofe geshören.

Das Pferd des herrn hilbebrand, welches an so miserable Gebirgspfade, wie sie uns an den beiden letten Tagen beschieden waren, nicht gewöhnt war, fündigte im Laufe des Bormittags seinem herrn den Dienst und mußte in einer am Bege liegenden Dorfschaft gegen ein Maultier vertauscht werden.

Auf breiter, durch die nach Millionen gahlenden, jährlich hier verkehrenden Lasttiere und Karren ausgetretener und ausgefahrener sandiger Straße ging es dann bei glühender Sonnenhiße weiter. Fast von Stunde zu Stunde kamen wir durch kleinere, durchweg stark besestigte und ehemals als Wellenbrecher gegen die Mongolenhorden dienende Städte, bis wir gegen stünstlich die in einem etwa 2000 Fuß hohen Kaltberge geslegene Kohlenmine Zarsamin erreichten. Hier wird von gegen 300, in zwei Schichten geteilten Arbeitern eine ausgezeichnete Fettfohle gesunden, die auf Eseln und

Ramelen nach Peking gebracht wird. Die Mine, die als nahezu muerschöpflich bezeichnet wird, würde sich bei sachgemäßer Leitung und falls ein Schieneustrang sie mit der Küste verdände, gewiß in großartiger Beise rentieren, mehr freilich noch eine von Tientsin durch die Mongolei nach Kiachta oder auch nur bis an die Grenze der Mongolei, d. h. bis Kalgan gebaute Bahn selber. Uber, wie schon erwähnt, fürchtet man durch eine solche Aulage das Gespeust der sozialen Frage herauszubesichwören; Millionen von Meuschen leben hier vom Bareutransport, und die Balasteunuchen, in deren händen sich der weitans größte Teil der Kamelherden besindet, werden ein übriges thun, jedes nen auftauchende Bahnbauprojett zu hintertreiben.

Nachdem wir den uns in freundlichster Beise entsgegenkommenden Minenarbeitern die Mittel verabsolgt hatten, sich einen vergnügten Abend zu machen, trabten wir in der schnellsten Gangart, auf die unsere Maultiere sich einließen, weiter, denn der von und zum Nachtsquartier bestimmte Ort mußte zum mindesten noch zwei Stunden weit entsernt sein. Ich will nicht lengnen, daß wir alle nach naches dwölfstündigem Ritt vollans genug hatten und die unglandlichsten Stellungen im Sattel einnahmen, nur um unseren durchgerüttelten Gliedern etwas Erleichterung zu verschaffen.

Wir waren denn auch schließlich nicht eben nusangenehm überrascht, als uns die voransgesandten Diener schon um 6 Uhr in einem Dorse Namens Shings-Lungs Ku die Weldung machten, sie hätten es für besser besseuden, hier über Nacht zu bleiben, und somit alles zu nuserer Beanentlichkeit hergerichtet. Die Frage war

nun, ob wir den Dienern nachgeben oder darauf beftehen sollten, in der von uns bestimmten Ortschaft zu
nächtigen. In Anbetracht unserer gesolterten Gliedmaßen
und angesichts eines sauber gedeckten Tisches entschieden
wir uns jedoch einstimmig für ersteres, trösteten uns
damit, als nachgebender Teil der klügere zu sein und
priesen uns glücklich, eher, als wir erwartet hatten, zur
Ruhe zu kommen. Shing-Lung-Ku, deutsch "der untere
Blumengarten", ist ein elendes, am linken User des zur
Zeit ausgetrockneten, unter Umständen jedoch recht gesährlichen Huan-Ho gelegenes Dörschen von wenigen Haujern, unter deuen das Gasthans, ein ehemaliger Tempel,
die erste Stelle einnimmt und allen unseren, mit jedem
Tage geringer werdenden Ausorderungen vollans entsprach.

Das Aufftehen am folgenden Morgen wurde uns um fo ichwerer, als eine faft minterliche Ralte berrichte, Die wir felbit in unferen Betten fpurten. Dennoch festen wir uns, furg nach 4 Uhr, bei hellem Moudenschein in Marich, die Diener, die noch mit Bacten beschäftigt maren, anweisend, uns zu folgen. Daß wir die breite Beerftrage verfehlen fonuten, ichien uns ein Ding ber Unmöglichkeit, aber bas Ungeheure geschah tropbem, und wir befanden uns, nachdem wir vorerft langere Beit in bem 5-600 Meter breiten, von Bergen eingeschloffenen Flugbett entlang geftolpert und bann etwa eine Stunde lang bergauf geklettert waren, zu unserer Überraschung mit Tagegarauen auf einem Bfabe, bem man beutlich anfah, daß er nur felten begangen wurde. Sobald wir mit Silfe des Kompaffes festgestellt hatten, daß wir nicht in falfder Richtung marschierten, zogen wir weiter und trofteten uns bamit, daß am Ende alle Wege gen Ralgan führen mußten. Die Lanbichaft ringsum war gebirgig, aber kahl, unfruchtbar und nur an wenigen Stellen bebant. Gine kleine Aussiedelung, die wir passierten, schien völlig verlassen, benn trot alles Ausens erichien niemand, und nicht einmal ein Schwein, welches auf die Anwesenschied von Menschen hatte schließen lassen, ließ sich blicken.

Rach breiftundiger Banderung ftiefen wir zu unfrer Freude in einem Dorfe auf unfere Rarawane, Die hier, nachbem es flar geworden war, daß wir uns verirrt haben mußten, auf uns gewartet hatte, und befanden uns bamit wieder auf der Beerstraße. Ununterbrochen in Sichtweite von einander lagen die uralten, teils verfallenen, teils noch leiblich erhaltenen, von Mauerreften umgebenen Bachturme, auf benen in fruberen Beiten burch Teuerzeichen bas Raben ber gefürchteten Mongo= Ien= und Tartarenhorden nach Befing gemelbet wurde, worauf fich famtliche Generale und Truppenführer in ber Sauptstadt zu versammeln hatten, um ihre Inftruktionen entgegenzunehmen. Die Sage geht, daß einft ein Raifer auf Bunich feiner Beliebten bas Fenerzeichen zu geben befohlen habe, lediglich um der Dame feines Bergens bas Bergnugen gu machen, Die Generale aus allen Sim= melbrichtungen herbeieilen zu feben. Dem Rufe murbe punktlich Folge geleiftet, und bie Benarrten hatten fur ben Spott nicht zu forgen. 218 jeboch nach Jahr und Tag bie Mongolen wirflich an ber Grenze ericbienen und wiederum die Feuer entflammt wurden, fonnte ber Raifer auf die einstmals gefoppten herren marten, bis er ichwarz wurde. Wie er fich bann, nachbem er ichwarz geworden, aus der Berlegenheit gezogen hat, darüber ichweigt die Beschichte, und mir ift es gleichgultig.



Wachtturm an ber Straffe gwifchen Peking und Kalgan.

a ywd Gaelai Nur ausnahmsweise gewahrten wir am Wege Dörser, die nicht besessigt waren. Sie und da kamen die Bewohner herbei, um uns blaue, prächtige Weinstrauben zum Rause anzubieten, wohingegen die Kinder mit dem Ruse: "kan kwei" vor uns Reisaus nahmen. Aus den Ückern zu beiden Seiten des Weges sahen wir vielsach neben oberstächlich mit Erde bedeckten Särgen Gradbenkmäler in Gestalt vierkantiger, von Flammen gekrönter Säulen und steinerne Taseln auf dem Rücken tragender Schildkröten, sowie hohe, freistehende Thore, sogenannte pei-lo, letztere meist zur Erinnerung au France errichtet, die entweder freiwillig auf die Freuden der Che verzichtet oder sich nach dem Hinscheiden ihrer Gatten selbst den Tod gegeben haben.

Der Berkehr auf ber Landstraße war ein vielleicht noch lebhasterer, als tags zuvor; Tausende mongolischer Fettschase, Tiere mit schwarzen Köpfen, sowie von der Steppe nach Beking auf den Markt gebrachte Koppelu junger Pferde wurden an uns vorübergetrieben.

Die Treiber derselben, unverfälschte Mongolen mit start hervorstehenden Backenknochen, braungebrannte Söhne der Steppe, deren jeder einzelne sich zum Flügelsmann eines preußischen Garderegiments geeignet haben würde, sind durchweg beritten, denn der Mongole ist sozusagen im Sattel geboren und verläßt deuselben nur, um im Zelte zu raften, seine Mahlzeit einzunehmen oder seine Andacht zu verrichten. Zeder Bewegung zu Fußist er dermaßen abgeneigt, daß unser hochverehrter Herr Generalpostmeister ihn, selbst wenn er ihm alle Schäge des himmels und der Erde böte, für den Beruf des Briefträgers kann zu begeistern vermöchte. Wo immer

man dem Mongolen begegnet, auf dem Rücken seines kleinen, aber frästigen Rößleins, oder im Zelte sein Heinen, aber frästigen Rößleins, oder im Zelte sein Heiten wie beim Essen der freht seinen Mann. Beim Reiten wie beim Essen und Ableiern seiner Gedete scheint er nur das Trabtempo zu kennen. Ohne seinem Pserdem Rast zu gönnen, trabt er, in der Stunde gegen 20 Kilometer zurücklegend, dahin, bis er das sich gessteckte Ziel erreicht hat. Auf dem Rückwege nach Beking trasen wir mit einem grautöpsigen Lama (Mönch) zussammen, der, wie er uns erzählte, in sieden Tagen 800 Ligleich 560 Kilometer auf seinem Tierchen zurückgesleat hatte.

Der Mongole hat mich, so ost ich ihm begegnet bin, stets ebenso sympathisch berührt, wie mich der Chisnese abgestoßen hat. Ob er wirklich so bieder ist, wie er erscheint, wage ich nach der kurzen Bekanutschaft mit ihm nicht zu entscheiden. Mir persöulich erschiene er, namentlich im Bergleich zu dem verschlagenen Chinesen, als das Urbild der Bravheit, Ritterlichkeit und Gastlichskeit, alles Sigenschaften, die mich derart zu ihm hinzogen, daß selbst all sein Ungezieser und seine körperliche Unssauberkeit nicht im stande waren, mir seine Gesellschaft danernd zu verleiden.

Hohe Leberstiefel, ein kaftanartiges, linksseitig zugeknöpstes Gewand und eine an den Seiten hochgeschlagene Müße aus "Silz oder mit Lammfell gefütterter Seide, das ist die Tracht des Mongolen, einerlei, ob männlichen oder weiblichen Geschlechts. Am Gürtel jührt er ein kurzes Messer und an des letteren Scheide seitlich besestigt seine elseubeinernen Effläbchen, daneben ein mit Schlagstahl verschenes ledernes Fenerzeugtäschen und ein oft recht

tostbares Schnupftabatsläschen aus Arystall, Achat, Nephrit ober anderem edlen Gestein. Un dem Stöpsel des Flaschens besindet sich ein Elsenbeinlöffelchen, auf dem der Tabak zur Nase geführt wird.

Das haar trägt ber Mongole, soweit er nicht — und das ist bei etwa 50 v. H. der Fall — Priester oder Mönch- ist und als solcher dasselbe kurz schrenen muß, gleich dem Chinesen in einen Zopf gestochten. Bei den Weibern ist der Zopf gleichsalls die Negel, nicht selten sindet man bei ihnen indessen auch mehrere, von hinten nach vorn um den Kopf geschlungene Zöpse und dazu einen aus Silber, Korallen, echten Perlen und Türkisen oder Malachit kunstvoll ausgebauten Kopspuß, sowie Ohrzgehänge von beträchtlichem Werte.

Bahrend mir fur einige Minuten in ber Rabe einer Brude rafteten, tam ein, seinem Außern nach zu ichließen. in guten Berhaltniffen lebenber Lama, gefolgt von zwei andern Reitern, herangetrabt. Benige Schritte por uns machte er Salt, ichwang fich aus bem Sattel und reichte uns nach europäischer Art Die Sand, Desgleichen thaten feine Begleiter, von benen ber eine, ber bie Bugel ber Bierde übernahm, zweifellos ein Diener mar. Uber ben anderen, eine ftattliche bartlofe Erscheinung, die für einen Mann zu weibische und fur ein Beib zu mannliche Buge aufwies, gerbrachen wir uns vergebens die Ropfe. Gie bewegte fich in ihren hoben Stiefeln mit r Schwer= fälligkeit eines Ruraffiers, hatte wie ein folder im Sattel gefeffen und fich gur Erbe geschwungen, benahm fich in jeder Sinficht mannlich, und als fie mir die Rechte gum Brufe barbot, tarierte ich biefe auf Sandichuhnummer 81/2. Unfer Lama, ein Sune von über 6 Guß Rorper=

länge und in seinem prächtigen bordeaugrotseibenen, mit Krimmer (dem zarten Fell ungeborener Lämmer) gessütterten Kaftan eine hochimposante Versönlichkeit, beshandelte auf der anderen Seite seinen Begleiter mit einer solchen Galanterie, daß wir trot alles mannlichen Aufstretens derselben glauben mußten, daß er eine Begleiterin sei, zumal auch eine Anzahl tostbarer Fingerringe und ein die Pelzmüße zierender Behang aus emailliertem Silber auf das weibliche Geschlecht der Verson hinsbeuteten.

Da unsere Diener sich ebenso wenig wie wir mit ben Mongolen verständigen konnten, dazu gleich uns über das Geschlecht der merkwürdigen Person geteilter Meinung waren und sich auch sonst keine Möglichkeit bot, des Nätsels Lösung ersolgreich näher zu treten, mußten wir uns mit der allbekannten Regel trösten: "Bas man nicht deklinieren kann, das sieht man als ein Reutrum an."

Unter abermaligem fraftigen Handeschütteln verabsischiedeten wir uns von dem Lama und seinem undeklisnierbaren Begleiter, um gleich darauf einem Reiter in chinesischem Gewande mit Zopf und schwarzseidener Kappe zu begegnen, dem wir ungeachtet seiner Berkleidung und einer riesigen dunkleu chinesischen Brille sosort den Eurospäer ansahen. Wan sollte annehmen, daß der Wann, wahrscheinlich ein französischer Missionar, mit Freuden die Gelegenheit ergriffen hätte, einige Worte mit uns zu wechseln. Sei es nun, daß er bereits sehr verchinesiert war, oder fürchtete, sein Auschen bei den Chinesen zu schädigen, wenn er mit Europäern spräche, Thatsache ist, daß er ohne Gruß an uns vorüberritt und zwar allem

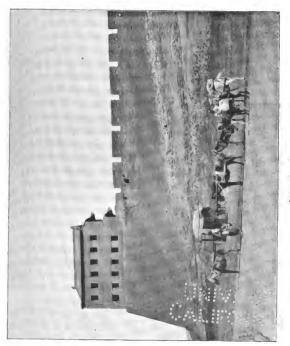

Unschein nach in ber festen Überzeugung, nicht erfannt worben zu fein.

Kurz vor der Stadt Shian-Hua-Fu kam uns ein in grüner Saufte getragener hoher Militarmandarin entsgegen, der, wie wir in Erfahrung brachten, die außershalb der Stadtmaner in drei beseiftigten Lagern untergesbrachten Tartarentruppen besichtigt hatte. Die sein Gesolge bildenden Soldaten machten mit ihren rotbeschwänzten spiten Strohhuten, hellblauen Gewändern und rotlactierten Steinschloßslinten einen unstreitig theatralischen, aber nichts weniger als martialischen Eindruck. Über den Lagern statterten Fahnen in allen Farben des Regenbogens, Fansaren wurden geblasen und allerorten wurde nach der Schwierigkeit gedrillt und manörriert, bis der gessüchtete General außer Schs und Horweite war.

In Shian-haa-Ju, ber größten und beftbefestigten Stadt zwischen Beking und Kalgan, zogen wir gegen Mittag ein und sanden in einem verhältnismäßig großartigen Gasthause ber ebenfalls von hoher Mauer umgebenen Borstadt, in welchem man an den Besuch europäischer Reisenden gewöhnt zu sein schien, zum ersten
Male ohne Beiterungen freundlichen Empfang. Troßbem das haus nahezu überfüllt war, räumte man uns
das beste Fremdenzimmer zur Ginnahme des Frühstücks
ein, denn nach furzer Rast sollte der Marsch nach Kalgan sortgeseht werden, welches wir noch vor Dunkelheit
zu erreichen hossten.

Bahrend unsere Diener mit Herrichtung des Mahles und der Tasel beschäftigt waren, seste ich mich an einen der Tische des großen öffentlichen Gaftzimmers, um es zwischen schmausenden Chinesen einmal mit einem dejeuner à la chinoise au persucheu, meniger weil ich mir von ben Berichten irgend welchen Benug versprach, als um bas Leben in einem Gafthaufe größeren Stiles fennen au lernen. Der Wirt, ben ich burch Borführung einiger fleinen Tafchenspielerfünfte ichon in bem uns angewiesenen Rimmer für mich einzunehmen verftanden batte, machte mir in jovialer Beife die Sonneurs und wurde nicht mube, meinen bis auf die fleinsten Rleinigkeiten fich erftredenden Biffensbrang zu befriedigen. Derfelbe Raum Diente gleichzeitig als Ruche und Gaftftube, fo baß famt= liche Speifen por ben Angen ber Bafte gubereitet wurden. Lange, fanbere Solztifche, Bante und Schemel ftanben an ben Banben, und in einem Bintel neben bem Berbe faß mit Tufche, Binfel und Pavier bewaffnet, der Buch= halter. Die von den Gaften erteilten Befehle merden von ben Aufwartern laut fingend ben Rochen übermittelt und bann von biefen in gleicher Beife wiederholt. gleicht ein Baft feine Rechnung, fo wird nicht nur ber gezahlte Betrag ausgefungen, fondern auch noch bie Thatfache, daß herr Tjung ober Tjing fo großmutia aewesen ift, ein fo und fo hobes Trintgeld zu geben. Alle biefe Regitative werben von bem Buchhalter, ber auch bas Amt bes Raffierers verfieht, ju Bavier gebracht. Bie bei uns in ben modernen Ruchen fteht ber Fenerberd vollfommen frei und ift von allen Seiten zugänglich. Aufanas alanbte ich baber, es bier mit unterirbischem Rauchabzuge zu thun zu haben, benn obgleich es an allen Eden und Enden gifchte und brobelte und intenfiv bläuliche Flammen aus verschiedenen Difnungen bes Berbes hervorzungelten, war von Rauch nicht bas Beringfte gu fpuren. Ich ließ meinen Birt alle Berdflappen

öffnen, um den Rauchkanal aufzufinden, tonnte indeffen feine Spur eines folden entbeden, ba thatfachlich feiner porhanden mar: benn die aus Barfamin bezogene Rohle, für die, wie ich nebenbei erfuhr, hier 1 Dt. 50 Pf. für 100 Bfund dinefifc, = 62 Rilo, gezahlt wird, breunt nahezu rauchlos. Man braucht mahrlich weber Saus= frau, noch Rafferollenheld zu fein, um folch eine nord= dinefifche Berbanlage mit Intereffe gu betrachten. der Mitte brodelt beständig in einem Topfe von der Große eines Asphaltfeffels die unvermeidliche Sammelbrube. Beht biefelbe auf die Reige, fo wird mit Baffer und neuen Fleischvorraten nachgeholfen, bis ber gemunichte Begelftand wieder erreicht ift. Dag fo ein Reffel jemals leer und baun gereinigt wird, möchte ich fehr bezweifeln, daß die Brube aber beffen ungeachtet portreff= lich ift, davon habe ich mich zu wiederholten Malen überzeugt. Bum Schöpfen berfelben bedient fich ber Roch eines flachen fiebartig burchlöcherten Löffels, ben er mit größerer ober geringerer Beichwindigfeit handhabt, je nachdem der Gaft die Suppe mit mehr ober weniger Fleischstücken, ober auch nur folde, gewünscht hat. Unmittelbar über bem Suppenteffel hangt die Rubelpreffe, ein unten durchlöcherter, mit Mehlteig gefüllter Solgen= linder. Mit Silje eines an einem Bebel befeftigten Rolbens wird der Teig burch die Löcher gepreft, und die jo entstehenden Rudeln fallen bireft in die brobelnbe Suppe, aus der fie, fobald fie gar find, gleichfalls mit bem fiebartigen Löffel berausgefiicht werben.

Neben bem Berbe, auf bem, wie sich beuten laßt, auch noch außer Fleischbrühe und Andeln, die allerdings die Hauptnahrung der hiefigen reisenden Bevölkerung bilden, andere Gerichte bereitet werden, hat der Pastetenbacker seinen Stand. Mit den Handen und einem Stöckchen von der Größe eines Trommelschlägers bearbeitet er seinen Teig, süllt die psannkuchenähnlichen Gebilde seiner Kunst mit einer stark mit Zwiebeln und Knoblanch gewürzten Fleischsarce, bestreicht den ihm reservierten Teil des Herdes mit Schweinesett oder auch Nicinusöl, ein kurzes Prasseln und Zischen, und das allgemein deliebte Gericht ist sertig. Der Bereiter desselben trommelt mit seinem Stabe einen Wirbel auf der Rollplatte, um den Auswärter von der Ersedigung seines Auftrages zu benachrichtigen, oder auch, wenn er gerade beschäftigungslos ist, die Gäste zu neuen Bestellungen zu ermuntern.

3d ließ mir eine Schale mit Fleischbruhe und Rudeln, sowie eine der joeben beschriebenen Bafteten porfeben und fand, ba ich feit bem fruben Morgen nichts genoffen hatte, die Bafteten außerbem mit Schweinefett und nicht mit Ricinusol bereitet waren, famtliche Berichte durchaus wohlichmedend. Beniger gute Erfahrungen machte ich im Laufe ber Reife mit ben gleichen Speifen . in anderen Gafthaufern. Immerbin lagt fich nicht leugnen. daß im allgemeinen die dinefische Ruche genugend geniegbare Berichte bietet, um reifenden Europäern ben Bergicht auf Mitnahme all und jeden Proviants sowie eines eigenen Rochs zu ermöglichen. Ich fpreche bier selbstverftaudlich nicht von folden Reisenden, die nur bei Frang Pfordte in hamburg, Delmonico in New-Port oder Bignon in Baris menschemvürdig ernahrt zu werden glauben, fondern von dem gewöhnlichen Durchichnitts= menichen, beijen Beidmacknerven felbit englische ober

amerikanische Kost eine Zeit lang ertragen können, ohne in ihren Grundsesten erichuttert zu werden.

Nachdem ich meine chinesischen Tischgenossen auf Drängen des Birtes noch durch verschiedene kleine Zaubersicherze ergößt und ihnen zu ihrem größten Erstaumen unsgezählte Dollars aus den Zöpfen und Nasen gezogen hatte, begab ich mich zu meinen Kameraden zurück und ließ unserem nach europäischer Art bereiteten Frühstück gleichfalls alle Ehre angedeihen.

Um in beschlennigtem Tempo ben Marich nach Ralgan fortfegen zu fonnen, hatten mir befchloffen, fur ben und verbleibenden Reft bes Beges frifche Maultiere gu mieten. Der Breis von zwei Dollar fur jedes Tier, ben unfer Birt uns abverlangte, veranlagte uns jedoch auf Diefen Lurus zu verzichten. Allen Reifenden, Die von Befing aus eine Expedition in Die Mongolei ober fonft wohin zu unternehmen beabsichtigen, tann nach ben von uns gemachten Erfahrungen gar nicht bringend genug empfohlen werben, mit ihren Maultiertreibern von vornherein ein Abkommen fur die gauge Reife gu treffen und - fich unter feinen Umftanben barauf zu verlaffen, die Tiere unterwegs wechseln zu fonnen. Abgeseben bavon, daß Maultiere oft an einzelnen Orten überhaupt nicht zu haben find, pflegt ber Chinese ausnahmslos aus ber Rot feines Mitmenfchen ben bentbar größten Borteil gu gieben und por allem ber Auficht zu huldigen, bag ber Europäer nie genug geschröpft werben fonne, was ihm ja am Ende nicht weiter zu verbenten ift. Gleichzeitig fei allen unfern Nachfolgern ber Rat erteilt, ihre Mariche ftets jo einzurichten, daß fie vor Ginbruch ber Dunkelheit ihr Quartier erreichen. Sie könnten fich foust leicht gezwungen sehen, auf der Strage zu fampieren, was in China noch weit weniger ein Bergnügen ift, als in ansberen Ländern.

Bei glühender hiße verließen wir unser Gafthaus, ritten zum Thore der Borstadt hinaus und folgten dann für über eine halbe Stunde der mächtigen, ursprüngelich etwa 20 Fuß über dem Erdboden sich erhebenden Stadtmauer, die an verschiedenen Stellen wiederum um etwa die gleiche höhe von Berteidigungstürmen überzagt wird.

Die einstige Mauerhöhe ist im Laufe ber Jahre namentlich an der Bestseite der Stadt durch Sandanwehungen wesentlich verringert worden, so daß die Schießscharten an einzelnen Stellen nur noch wenige Inß aus dem Flugsande hervorragen. Wie wir auf dem Ruckwege sahen, umschließt die Maner neben der eigentlichen Stadt genügend Ackerland, um den Bewohnern im Falle einer Belagerung ausreichende Lebensmittel zu bieten.

Bald hinter Shian-Sua-Ju gelangen wir in eine trostlose Landschaft, sparlicher werben die Ortschaften, um nach und nach gang ausguhören und einer Sand- und Steinwüste Plat zu machen. Bei jedem Schritte zolltief im Sande versinkend, kenchen die Lastitiere weiter, während wir, unseren Reittieren die Arbeit erleichterud, neben beuselben einherschreiten. Unser Beispiel wirft indessen ihre Eselchen selbst dus die hinesingen Bond. Wögen ihre Eselchen selbst die dinessings veredelnd auf die hinessischen Bande waten und jeden Augenblick unter ihrer Last zusammenzubrechen brohen, den Jächer vor dem Gesichte haltend, mit bis zum rechten Winkel hochgezogenen Beinen siehen der weren,

sich auch einmal etwas Bewegung zu machen, ben gewohnten passiven Biberstand entgegensehend. Wieder einmal konnten die faulen, unverschämten Kerle ihrem Schöpser banken, daß sie nicht unter meiner Fuchtel standen.

So lebhaft mich bisher alle an uns porbeiziehenben Biebherben intereffiert hatten, fo fehr verwunschte ich biefelben in ber Bufte, mo fie - namentlich bie Schafherben - einen undurchdringlichen Staub aufwirbelten, ber in Die feinsten Sautporen bringend, im Berein mit ber fengenben Sonnenglut eine außerft ichmerghafte Empfinbung im Befichte hervorrief. Tropbem ich einen Tropen= hut trug und mich obendrein eines Sonnenichirms bebiente, bebectten fich meine Lippen mit biden Brand= blafen und meine Rafenipite leuchtete wie Rarfuntel. Gin Marich unter folden Umftanben ift fein fogenannter Benuk, und mehr ober weniger ftumpffinnig, ohne 3n= tereffe fur die bestandig fid, folgenden Berben und Buge von Ochsenkarren gieht man bes Beges, jeden ichatten= ipendenden Felsblod ober Baum au einer furgen Raft benukenb.

Glücklicherweise bezog sich der himmel im Laufe des Nachmittags. Dicker und dicker ballten sich die Wolken zusammen, und wenn die Luft auch sast unerträgslich drückend wurde, so war die Schwüle doch der blenzdenden Sonne vorzuziehen. Außerdem belebte die Hoffsnung, jeden Augenblick einen erfrischenden. Regen auf und herniederprasseln zu sehen, unsere erschlaften Nerven. Wir sollten und nicht getäuscht sehen, denn um die fünste Stunde entluden sich unter Bligen und Donnern die über unseren Köpsen hängenden Wolken und in wenigen

Minuten waren wir so naß, wie wir es nur irgend wünschen konnten. Ein geradezu wonniges Gesühl war es für uns, im tollsten Regen weiter zu marschieren, nicht so für unsere Chinesen, die, sobald wir in die Nähe einer am Wege stehenden Hütte kamen, ohne uns zu fragen, in derselben Schutz suchten und durch nichts zu bewegen waren, vor Aufhören des Regens den Warsch fortzusehen. Der Chinese leidet eben an angeborener Wasserschen, und selbst der schne des himmslischen Reiches, der vielleicht kaltblütig einem Kugelregen standhalten würde, ergreist vor einem Gewitterregen ohne Ausnahme die Flucht, als säße ihm der Teusel im Racken.

Auf diese Beise verloren wir über eine Stunde, so daß wir allen Ernstes die Frage in Erwägung zogen, ob es nicht geratener sei, nunmehr im ersten besten am Bege liegenden Orte zu nächtigen, anstatt erst nach Herschibert der Dunkelheit in Kalgan einzuziehen. Daß der erstere Plan der weisere, darüber waren wir einer Meinung, ebenso einstimmig entschieden wir uns aber für den unweiseren, da es uns schwer wurde, auf das programmmäßig vorgeschriebene Ziel zu verzichten.

Leiblich erfrischt setzen sich Meuschen und Tiere nach Aufhören des Regens wieder in Bewegung. An Stelle der Schwüle war eine leichte Brije getreten. Der Sand war genügend durchseuchtet, um keinen Staub auftommen zu lassen, und auf den im Often sich von neuem zussammenballenden Wolken zauberte die sinkende Sonne die wunderbarsten Farben hervor.

Stwa mit Sonnenuntergang kamen wir an einem links am Wege liegenben Gasthause vorüber, aber wir

widerstanden den Uberredungsfünsten unserer Bons, die, um sich gegen weitere Regenschauer zu schützen, über eine Lage von acht teils wattierten Jaden auch noch ihre Schaspelze gezogen hatten, und marschierten mit "Augen rechts" weiter in der Hoffmung, in weniger als einer Stunde in Kalgan zu sein.

Bir mochten etwas über Die Salfte Diefer Strecke gurudaelegt baben, ba brach ein Gewitter los, als galte es die gange mongolische Bufte innerhalb gebn Minuten einen Jug tief unter Baffer zu feten. 3m nu mar bie Landitrage in einen Bach verwandelt, ein orfangrtiger Bind peitschte uns die Regentropfen mit folder Gewalt ins Beficht, daß die Brandblafen meiner Lippen aufge= ichlagen wurden und meine Rarfuntelnafe ichmerate, als lage fie auf bem Toilettentisch einer Dame und werbe mitleibslos als Madelfiffen benust. Der Sturm beulte in der ichauerlichiten Tonart; aber trot aller Schmerzen brullte ich: "Bormarts mit frischem Dut", worauf mein Maultier, welches bis an ben Bauch im Baffer matete und mich entweder migverftanden haben mußte ober oppositionell aufgelegt war, furg fehrt machte und bem Sturmwinde feine partie honteuse anwendend, wie augewurzelt, ben Ropf zwijden bie Borberbeine ftedenb, iteben blieb.

Finsternis ringsum. Bon meinen Kameraden oder ben Leuten der Karawane war weber etwas zu sehen noch zu hören. Der Gedanke, vom Wege abgekommen oder sonstwie von meinen Begleitern getrennt zu sein, erhöhte das Unbehagliche der Situation noch um ein Bedeutendes. Denn abgesehen davon, daß es für den geübtesten Pfadsinder kein Leichtes ist, in rabenschwarzer

Racht bas Thor einer ihm unbefannten Stadt zu finden, hatte ich außerbem vom Chinefischen nicht viel mehr. als bas Bort Tichau-Tichau, b. h. "Gffen" gelernt, fo baß fich mir bie allerschönfte Aussicht bot, mit meinem wiberfpenftigen Maultiere ante portas nachtigen gu Alle Aufforderungen jum Tange ermiefen fich der bodbeinig baftebenben Beftie gegenüber als völlig erfolglos, fie rubrte fich nicht vom Fled, gleichaultig, ob fie gum Bormarts= ober Rudmartsachen ermuntert murbe. Mein einziger Troft bestand in ber Soffnung, daß fich Die übrigen Tiere mabrend bes Sturmes chenfo verhalten wurden und fich bemnach nicht weit von mir befanben. Da alles Rufen von bem Betoje ber entjeffelten Glemente übertont wurde, wie bas Quaten bes Froiches vom Brullen bes Löwen, entichloß ich mich, mein thorichtes Maultier für turge Beit fich felber ju überlaffen und auf eigenen Beinen zu versuchen, Fühlung mit ber Raramane ju befommen. Immer im tiefften Baffer planichend, um nicht aus bem Geleife zu fommen und mit meinem qu= jammengefalteten Schirm umbertaftend, gebe ich langfam gurud. Mit einemmale entbede ich trot aller Finfter= nis zur Seite bes Beges einen Begenftand, ber fich wie ein heimatlicher Begweiser ausnimmt. Reue Soffnung belebt mich, aber im nadiften Augenblid muß ich trop ber fatalen Lage, in ber ich mich befinde, über mich ielber lachen. Gin Beameifer! Erftens mar es mehr als zweifelhaft, bag es ein folder mar, ba mir bisher auf abnliche Bertehrserleichterungen nicht gestoßen waren, und bann, mas hatte mir, bem jebes dinefifche Schrift= geichen ein unlösbares Ratfel ift, ein folder nugen tonnen, felbft wenn ein fefundenlanger Blit mir ben Gefallen

gethan hatte, zu enthullen, mas bie Racht vorläufig mit Angft und mit Grauen bebedte! Und ber Blit that mir ben Befallen, ober vielmehr er fpielte mir ben Schabernach, und von magisch blaulichem Lichte umfloffen erfcbien über mir nicht bie Sand eines Beameifers, fonbern ein mit Bolgftaben vergittertes Raftchen und hinter bem Gitter bas vom Rumpfe getrennte Saupt eines Singerichteten, welches hier nach Lanbesfitte als Barnungs= zeichen fur Diebe, Rauber, Morder und folche, die es werben möchten, an einer Begegabelung aufgeftellt mar. 3ch tonnte nun mit mehr ober weniger Wis und viel Behagen eine Schilderung liefern, Die fich portrefflich fur Die Schreckenstammer ber Reifelitteratur eignen murbe, fonnte ergablen, wie mich ber Ropf mit feinen leeren Augenhöhlen angegrinft, wie mir bas Blut in ben Abern gerann und das Mart in den Knochen erftarrte; wie die Saare mir gleich ben Borften eines geargerten Stachelichweines (Hystrix cristata) ju Berge ftanben und ich felber mit ichlotternden Rnieen mich an den Bufen meines Maultieres flüchtete, um am nachsten Morgen mit ichnecweißem Saar zu erwachen. 3ch thue bas nicht! 3ch vergichte, wie ichon jo baufig, barauf, vom trodenen Bege ber Bahrheit abzuweichen, zumal ich ben Bert eines folden gerabe bamals, als ich bis an die Sufte im Baffer planichte, befonbers ichaben mußte.

Der Bahrheit gemäß berichte ich baher, daß mich der Kopf weniger erschreckte, als interessierte, und daß ich nur bedauerte, ihn nicht für den Beihnachtstisch des herrn Geheimrats Birchow mitnehmen zu können. Aber erstens konnte ich mich in jener Stunde nicht gut mit Schädelsammeln abgeben und hatte auch keine Luft, den

Ropf für die ganze Dauer unseres Marsches mitzusschleppen. So vertröstete ich mich denn auf den Rücksweg, zumal ich hoffte, daß inzwischen der Zahn der Zeit, der Schnabel des Raben, sowie die Freswertzeuge der Ameise ihre Schuldigkeit thun und mir dadurch jedes Reinigungswerf ersparen würden.

3ch habe in meinem Leben fo viel topflose Menschen geschen, daß jeder menschenlose Ropf mir nur als ein Mittel zur Berftellung bes Bleichgewichts einen gemiffen Einbrud macht. Ubrigens murbe mir jum Blud weniger Beit gelaffen, mich mit bem Saupte bes Berichteten gu beschäftigen, als ich fur benfelben vom Lefer Diefer Reilen in Unspruch genommen habe. Denn in nachfter Minute tauchten neben mir ichwarze Beftalten auf, Stimmen wurden vernehmbar, und erleichterten Bergens fah ich mich wieder mit ber Raramane vereint. Go ichnell ich tonnte, matete ich ju meinem bei bem Berannaben feiner Rameraben laut wiehernben Maultier gurud, ichwang mich in ben Sattel, und ba nunmehr eine Meinungs= verschiedenheit zwischen uns beiben nicht mehr bestand, ging es trot Baffers. Regens und Bindes bem erfehnten Biele langfam, aber ohne weitere Rabrlichkeiten entaegen.

Nachdem ich auch diesesmal wieder der Bersuchung widerstanden habe, auf Kosten der Wahrheit meinen Lesern eine Gansehaut zu verschaffen, möchte ich die günstige Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, der Ansnahme entgegenzutreten, daß der Reiseschriftsteller kleinere und größere Schnurren schlechterdings nicht, entbehren könne. Für den Reisenden, der Ohren hat, zu hören, und Augen, zu sehen, der ungeachtet dessen, daß er sich

hier und da die Hande ein wenig beschmutt, frisch hineingreift ins volle Menschenleben, ist das Flunkern ein ebenso überslüsssiges Unternehmen, wie das Aussbrüten von Euleneiern für den Athener, denn er erlebt, ohne sich dazu zu drängen, soviel des Merkwürdigen, Interessanten, Unerhörten, Schauerlichen und Komischen, daß er schon ein gradezu gottbegnadeter Lügner à la Münchhausen sein muß, um Bessers zu ersinden, als das, was ihm das Leben bietet.

3ch gebe gu, baß, wie eine gewiffe Begabung gum Reifen, jum Beobachten und jum Schildern bes Befebenen und Erlebten, fo auch ein gemiffes Talent gum Erleben felbit gehört. . . . Ber letteres befitt, ber fann nach einem abendlichen Spagiergange burch die Strafen einer Großstadt Erlebniffe verzeichnen, von benen fich ber Philifter in feinem Stumpffinn nichts traumen laft. tropbem er diefelben Dinge Tag fur Tag erleben fonnte, wenn er fich nicht gewiffermaßen mit einem Doweichen Banger gegen Erlebniffe gewappnet batte. Der gute Beobachter wird überall Borgange ichildern fonnen, die bem Alltagemenichen, ber mit Schenklappen burche Leben rennt, fo lange entgangen find, bis er mit ber Rafe barauf geftogen wird und bann thatfachlich nicht begreifen tann, daß er das alles nicht ichon fruber be= merft hat. Betreten Leute Diefes Ralibers ben Reifepfab, jo erleben fie babei vielleicht noch weniger, als bei einem Spagiergange burch bie Strafen ber Grofiftabt, fie muffen baber notgedrungen, wenn fie eine Reifebefchrei= bung burchaus nicht fur fich behalten fonnen, um biefelbe nur einigermaßen lesbar zu machen, in Ermangelung von Thatfachen ju Schnurren greifen und werden beninach auch anderer Leute Reiserlebnisse für erlogen halten. Schreiben sie nicht, so erklären sie ihre schreibenden Kollegen sämtlich für Ausschneiber und Märchenerzähler, salls sie nicht so aufrichtig sind, wie ein viel in der Welt herumgekommener Herr, dem ich während meiner letten Anwesenheit in Deutschland begegnete und der mir ganz freimütig sagte: "Erst nach dem Lesen Ihres Buches "An indischen Fürstenhösen" ist mir's zum Bewuststein gekommen, wie unendlich viel des Interessanten auch ich bei meiner Reise durch Indien erlebt habe."

Ich gestehe übrigens offen, daß ich es dem in seinen wier Wänden in der Heimat hockenden Leser nicht versüble, wenn er gelegentlich an meiner Wahrheitsliebe zweiselt. Ich selber glaube manches von dem, was ich geschildert, auch nur deshalb, weil ich es selbst erlebt habe.

Doch genng davon. Folgen Sie unserer kleinen Schar nach diefer kurzen Abschweisung gefälligst wieder auf die sustic unter Wasser stehende Landstraße und begleiten uns auf unserm Einzuge durch das zum Gluck noch nicht geschlossen sublicke Thor Kalgans.

Man hatte dasselbe sehr wohl anstatt für ein Thor für eine über einen Gebirgsbach suhrende Brücke halten können, so rauschte das Basser unter unsern Bierfühlern, als wir mit dem wonnigen Gefühle, endlich geborgen zu sein, hindurchritten. Dieses Gesühl sollte indessen nicht lange standhalten. Bir hatten vergessen, daß wir uns in China besanden und daß — die Landstraßen mögen in noch so schanerlicher Bersassung sein — die eigentliche Schwierigkeit des Borwartskommens erst mit dem Betreten der Städte beginnt, deren Straßen school



Stadtthor in Balgan.

bei Tageslicht und trockener Witterung kaum passierbar, bei Racht und Regen indessen geradezu lebensgesährlich sind. Iedes nicht an ähnliche Straßen gewöhnte Laste und Reittier würde hier bei einer solchen Dunkelheit, wie sie in jener Nacht herrschte, unsehlbar Hals und Beine gebrochen haben. Bohl an die zwanzig Minuten mochten wir, beständig von einem Wasserloch ins andere rutschend, den chinessischen Straßenbau laut verwünsichend, vorwärts gestolpert sein, als es unseren Boys gelang, einen mit einer Laterne bewassineten Jungen aufzutreiben, der gegen sürstliche Belohnung versprach, und zu dem nächstgelegenen Gasthause zu sühren. Bald hielten wir vor einem hohen, verschlossenen Holsen, verschlossen, welches sich nach langem Schreien und Bochen quietschend um einige Joll weit in den Angeln drechte.

"Bon fern her tommen wir gezogen und flehen um ein nächtlich Dach,

Sei uns ber Gastliche gewogen, ber von bem Fremdling wehrt bie Schmach."

Mit diesen von Schiller seinem und der Götter Freund Ibitus in den Mund gelegten und von unseren Boys ins Chinesische übertragenen Worten wurde dem mistrausich durch die Thurspalte schauenden bezopften Wirt fund und zu wissen gethan, was wir begehrten.

Raum hatte er jedoch mit hilfe der Laterne einen Blick auf uns geworsen, als er auch schon, ohne sich auf irgend welche weiteren Verhandlungen einzulassen, mit unterdrücktem Fluche das Thor wieder ins Schloß warf, um uns in Sturm und Regen unserm Schickal zu überlassen. Ich glaube gern, daß wir, durchnäßt und botbeschmutzt, wie wir waren, einem europäischen

Hotelwirt gleichfalls feinen allzu vertrauenerweckenden Eindruck gemacht haben wurden, dennoch wurmte uns diese schnöde Ablehnung gewaltig, und wenn der unsgastliche Wirt uns weiße Teufel nannte, so hatten wir sur ihn Flüche in Bereitschaft, mit denen wir uns die Hochachtung jedes preußischen Feldwebels oder Wachtsmeisters erworben hätten.

Als unserem Führer bedeutet wurde, uns ben Beg zu einem weniger europäerseindlichen Gasthause zu weisen, blies er — wahrscheinlich mit dem unverschämtesten Gessichte, welches ein Berliner Schusterjunge aussen tann — uns seine Laterne vor der Nase aus und verschwand im Dunkel der Nacht.

"Borwarts mit frischem Mut" wurde von neuem mit erzwingener Begeisterung angestimmt, und weiter ging's über Berg und Thal bes schauerlichen Straßenspslafters, bis wir an einen zweiten Gafthof gelangten, um auch hier mit barschen Worten abgewiesen zu werben.

Bisher hatten wir uns in der sogenannten unteren Stadt bewegt, aber in der oberen wohnen auch noch Leute und zweisellos auch Wirte. Also auf zur oberen Stadt! Wie wir den Weg zu derselben gefunden, weiß ich nicht mehr, eine Gasse war so dunkel wie die andere, und ich entsinne mich nur, daß wir uns schließlich auf einer Straße von der Breite der Wilhelmstraße der dentschen Reichshauptstadt besanden und von irgend einem des Weges kommenden Chinesen zu einem "Hotel" geführt wurden, dessen konnten. Zwischen unseren Boys und dem herbeigerusenen Wirt entspann sich eine endlose, äußerst lebhaste Unterhaltung, in der viel von der deutschen

Gesandtschaft und Dollars die Rede war und deren Erzgebnis darin bestand, daß wir durch einen schmutigen Gang über einen unter Wasser stehenden Hof, auf dem unzählige Gesährte, Sänsten und sonstiges Gerümpel die Passage beengten, in zwei neben einer Mistgrube gelegene, elende Kammern geleitet wurden, die uns unter den obewaltenden Umständen jedoch als der Inbegriff aller Beshaglichkeit erschienen.

Schlennigst wurde das mit Öltuch gegen Rasse geschützt gewesene Gepack abgeladen, die triesenden Kleisder abgestreift und durch trockene ersetzt, Bett und Tisch
aufgestellt, und bald darauf konnte ich, durch ein Glas
Bortwein gestärkt und eine halbgefüllte Flasche vor mir,
in mein Tagebuch im hindlick auf meine Umgebung die
Worte eintragen:

"In Diefer Armut, welche Fulle, In Diefem Rerfer, welche Geligfeit!"

Unsere Diener, benen sämtliche neun Kleiberschicken durchnäßt worden waren, hatten sich ohne viele Umstände an den trockenen Beständen ihrer Herren schadloß geshalten und entledigten sich nunmehr ihrer Aufgabe, für unser leibliches Bohl zu sorgen, mit erstaunlicher Geschwindigkeit und lobenswertem Geschick. Wir waren noch seine Stunde im Quartier, da stand eine dampsende Erbsensupper vor uns, der vortrefsliche Schweinekotelettes mit Büchsenspargel solgten. Käse bildete den Nachtisch und beutscher Schaumwein so lange das Getränk, bis stärkere Stoffe an seine Stelle traten.

Dağ wir, auf biese Weise vorbereitet, nach einem Marsch von gegen 70 Kilometer und nach all des Tages Muben und Laften wie bie Gotter ichliefen, lagt fich benten.

Bei klarem himmel und lachender Sonne verließen wir am folgenden Morgen unsere bei Licht besehen wenig erfreuliche Behausung, um, mahrend die Diener mit dem Trocknen unserer nassen Kleidungsstücke, Sattel u. s. wollauf zu thun hatten, ums die Stadt, in der wir so wenig gastlich empfangen worden waren, naber anzusehen.

Der dinefische Rame der zwischen 70= und 80 000 Einwohner gablenden, 2400 Fuß über bem Deeres= spiegel gelegenen Stadt ift Chan-fia-tan. Die Mongolen nennen fie "Salga", b. h. Thor, weil die Stadt im Norden von der großen, die Grenze gwischen China und ber Mongolei bilbenben dinefifden Mauer begrengt wird, und aus bem Borte Salga haben bie Ruffen Ralgan gemacht. Un brei Seiten von ichroff abfallenben Bergen eingeschloffen, auf beren Soben bie und ba die Refte ber vor über 2000 Jahren errichteten Mauer ficht= bar find, an einem balb ausgetrochneten, balb ichaumenb feine Fluten babinmalzenben Flugchen liegend, macht Ralgan auf den aus ber Gbene fommenden Fremden außerlich einen feinesmeas üblen Ginbrud. Im Innern aber ift's fürchterlich, namentlich nach regnerischem Better, wenn fich allerorten schlammige Pfügen und fleine Teiche gebildet haben, fo daß man meder ju Gug, noch ju Pferde ober im Rarren verfehren fann, ohne nach wenigen Minuten von oben bis unten mit Schlamm befprist gu fein. An einem folden Tage erhalt man überhaupt fein richtiges Bilb von ber Bedeutung Ralgans als Durch= gangspunkt aller zwischen Rugland und China verfehrenden Rarawauen, benn bie Rameltreiber huten fich in diefem Falle, ihre Tiere, Die auf ichlupfrigen Begen ebenfo unficher find, wie ber Fenerlander auf bem Bartetboben, burch bie Stadt ju treiben. ungeachtet bleibt ber Bertehr immer noch lebhaft genug. Die mit Goba belabenen Ochsenfarren folgen einander. Maultiere tommen und geben, und auf Schritt und Tritt begegnet man aus den Steppen hereinreitenden Mongolen, zuweilen in prachtigen feibenen Manteln, ber Regel nach aber in ichmusftarrenden, mottenzerfreffenen, übelbuftenben Schafpelgen, im Sattel ihre Gintaufe beioraend. In Ralgan ift alles gu haben, mas bes Mongolen Berg erfreuen tann, Gattel und Sattelbeden; eiserne reichornamentierte und vergoldete Steigbugel, Bubbhabilber, Amulets, Gebetmublen und Rofenfrange, aus Meffing gegoffene Befake fur ben Saus= ober viel= mehr Beltaltar, Beitiden, Deffer, eiferne Rodpfannen, Efftabe, aus Solz geschnigte Trintschalen, Tabatsbeutel, Bfeifen, Belg= und Filgmuben in allen möglichen Musftattungen, Filabeden, Schnupftabafflaschen von wenigen Cafd bis ju 100 Dollar bas Stud toftend, Rafier= meijer, Riften jum Aufheben von Rleidungsftuden, Schmudgegenftande fur Beib und Rind, in Biegelftein= form gepreßte Theeabfalle, Tabat, Salz, Zwiebeln, Schnittlauch und Birfe.

Damit ist aber auch der Bunschzettel des Mongolen so gut wie vollständig, die Steppe bietet ihm, was er sonst zum Leben gebraucht, Fleisch, Butter, Käse, Basser und Lust und als Fenerungsmaterial getrocheten Kamelsmist.

In besonderer Blute steht in Kalgan ber Sandel mit Fellen und Belgen, und wir verfaumten es baber

nicht, einigen ber größten Fellniederlagen unseren Besuch abzustatten. Die hier mit diesem Sandel sich befassenden Leute sind durchweg Chinesen, die uns in freundlichster Beise empfingen und mit unerschöpflicher Geduld ihre Schäße vor uns ausbreiteten, natürlich in der Hosstung, uns selbst bei dieser Gelegenheit das Fell über die Ohren ziehen zu können. Als richtige Geschäftsleute begannen sie mit ihren Schundartikeln, mit geslickten billigen Bolsse und mongolischen Ziegensellen, um erst nach und nach ihre wertvolleren Bestände hervorzuholen und den hauen und weißen Juck, den Zobel, den aus den himalayas stammenden Schueelcoparden, den sieger siesen langhaarigen Tiger, der den bengalischen Königstiger ties in den Schatten stellt, und mancherlei andere kostbarkeiten vor uns auszubreiten.

Ich erstand ein tabellose Bolfssell für zwölf Mark, prächtige Leopardenselle wurden uns mit 36 Mark angeboten. Die wirklich guten und seltenen Sachen standen hingegen so unverhältnismäßig hoch im Preise, daß selbst die Überredungskunst der Händler uns nicht zum Öffnen unserer Börsen bestimmen konnte.

Gegen Mittag fuhren wir gemeinsam in einem Karren zu ber außerhalb ber Stadt auf einem Högel gelegenen amerikanischen Mission, um uns bei dem Leiter berjelben, Mr. Roberts, Rat wegen der besten und lohnenbsten Tour in die Mongolei zu holen.

Wir wurden auf das gaftlichste empfangen und dahin belehrt, daß ein mehrtägiger Aussilug hinreiche, das Leben der Mongolen kennen zu lernen, da, sobald man sich erst einmal in der eigentlichen Steppe befinde, dieje jelbst auf hunderte von Meilen ebenfo wenig Abwechelung bote, wie ihre Bewohner.

Herr Roberts war so liebenswürdig, uns zwei versichiedene Marschrouten auszuarbeiten, uns mit den nötigen Karten zu versehen und uns manchen wertvollen Wink zu erteilen. Beim Abschiede stellte er uns seine 17 bezopsten Zöglinge vor, klagte über den Mangel jeglichen Berständnisses für seine Bestrebungen bei den Mongolen und gestand offen, daß die seit nahezu 30 Jahren bestehende Mission bisher, was das Christianisserungswerk aulangt, ganz miserable Geschäfte gemacht habe.

Sobald wir in unfer Bafthaus gurudgefehrt maren, wurde gefrühftudt, barauf gepadt und auf Dr. Roberts Auraten unfer Lager nach der aukerhalb bes Nordthores gelegenen ruffifden Riederlaffung verlegt. Gin fünf Rilometer langer Ritt burch bie Stadt brachte uns an ein gut erhaltenes, in die große Mauer eingelaffenes Thor, por bem felbit die fonft wie angeleimt im Sattel flebenben Mongolen jum Beichen ber Unterwürfigfeit gegen China vom Pferde zu fteigen pflegen. Sindurch reitend, gelaugten wir in einen engen Bebirgspaß, gu beffen beiben Seiten jeber Quabratfuß ebenen Bobens bebaut ift. Rachdem wir eine lange Reihe chinefischer Laben paffiert, tommen wir in die ruffifche Rolonic, beren Saufer fich von benen ber Chinefen, trop berfelben Bauart, burch bunt bemalte Fenfterlaben, fleine, mit Aftern und Georginen bepflanzte Borgartden und fauberen hellfarbigen Auftrich vorteilhaft unterscheiben.

Als der gebildetste der hier stationierten, ausschließs lich mit Theehandel sich besassenden Russen war uns von Mr. Roberts Herr Batneff, ein geborener Woskauer, bezeichnet worben. Um ben betreffenben Serrn nicht zu breien zu überfallen, murbe ich mit ber Miffion betraut. benfelben aufzusuchen und allerlei Erfundigungen, u. a. auch megen bes empfehlenswerteiten Gafthofes ber Niederlaffung einzugieben. Bahrend meine Befahrten daber bei der Raramane halten blieben, ichidte ich mich an, mich meines Auftrages gu entledigen. Berr Batneff, ben ich in seinem Garten traf, führte mich fofort ins Saus und ftellte mich feiner bilbhubichen, gerabe am Theetisch beidaftigten Gattin por. 3ch rebete meine beiden Birte erft in frangofifcher, bann in beutscher und ichlieflich in englischer Sprache an, umfonft! Resultat blieb fich in allen brei Fallen gleich, man verftand mich nicht, und ba mein ruffifder Sprachicat mit bem einen Borte Bobta erichopft worden mare, ich mit bemielben inbeffen faum allgu viel Ehre eingelegt hatte, fo verzichtete ich auf die Bebung biefes Schapes, lachte ebenfalls, lief bann gur Thur binans und rief meine Rameraden zu Bilfe. Diefelben fonnten gwar nicht mehr Ruffisch, als ich, aber Dr. Grunwald sprach das Chinefifche nabezu fliekend, wenn auch mit leichtem porpommerichen Accent, Berr Bilbebrand fannte gleich: falls einige hundert Borte, und bag unfere bestandig mit ben Gohnen bes Landes verfehrenden Birte beren 3biom verftanden, war als ficher anzunehmen. Raum hatte ich benn auch beibe herren in aller Form eingeführt, fo ichwirrten bie Tichings, Tichungs, Tichongs nur fo burch bie Quit, bermeil ich als ftiller Teilhaber, ohne eine Silbe gu verfteben, dabei faß, mir febr thoricht porfam und mir Finger und Mund an dem fiedend beifen Thee perbraunte, ben die reigende Frau Batneff

mit hilfe ihres behaglich summenden Samowars bereitet und mit bezauberndem Lächeln vor mich hingestellt hatte. Daß meine Leser und Leserinnen zu mindestens 90 v. h. wissen, was ein Samowar ist, nehme ich zwar als wahrscheinlich an, bestreite aber deshalb den wenigen Unwissenden keineswegs das Recht, von mir zu verlangen, ihnen zur Ausfüllung einer Lücke in ihrer Bildung behilflich zu sein.

Ein Samowar ift in erfter Linie ein Begenftand, ohne ben ein ruffifches Familienleben gerade jo undentbar ift, wie ein beutsches ohne Raffeetanne. Er ift, wenn bligblant geputt, ber Stolz ber ruffifchen Sausfrau, und wenn in ihm bas Baffer leife fummt und ihm aur Seite eine Rlaiche Rum fteht, bes ftrengen Saus= herrn allerbefter Freund. Geine Form ift die einer hubich geformten, weitbauchigen Bafe, beren Sals weit genng ift, einen ber Baje entsprechend langen, etwa 2 Boll ftarfen Metallenlinder aufzunehmen. wird mit glubenber Solgtoble verfeben, in die mit Baffer gefüllte Bafe gefett, und nach wenigen Minuten ift letteres auf bem Siedepuntt angelangt, auf bem es fich bann ftundenlang halt, ohne bag die Sausfran nötig hatte, einer jeden Angenblick zu erloschen ober anderen Unfing angurichten brobenben Spiritusflamme, einer Beftalin' gleich, ihre Aufmertfamteit zu widmen. Das tochende Baffer dient gur Bereitung bes Thees, ben ber Ruffe anders genießt, als alle übrigen Rationen, und von dem er größere Mengen verbraucht, als felbft der theefüchtigfte Chinefe. Gin fleiner irbener Topf wird mit Theeblattern gefüllt, auf dieje tochend heißes Baffer, ohne welches befanntlich ein geniegbarer Thee auch fonft Chlers, Oftafien.

nicht zu erzielen ift, geschüttet und ber Topf auf einige Minuten fich felber überlaffen. Der dann fertige, außerft ftarte Aufauf hat die Farbe alten Bortweins und wird zu etwa vier Funfteln mit Baffer verbunnt, auf Bunich mit Rucker und Milch verfett und nicht aus Taffen, fondern aus Blafern getrunten. Das ftartere Beichlecht pfleat auf Milch zu verzichten und einen nicht unbetracht= lichen Bruchteil bes Baffers burch Rum ober Rognat au erfeten. Belde Mengen biefes belebenden Getrantes ber Ruffe in einer Sigung ju fich nehmen tann, fpottet jeder Beschreibung, fur ihn ift bas Theetrinten ein Beburfnis, wie fur uns etwa bas tagliche Brot ober wie ber Tabat für den leidenschaftlichen Raucher, und ich glaube, daß er fich cher von feiner Frau trennen murbe, als von feinem Samowar, es fei benn, er habe eine fo icone liebenswurdige Gattin, wie Berr Batneff in Ralgan.

Unser Birt, der die mongolische Buste zu versichiedenen Malen durchquert hatte, konnte uns noch manchen schäßbaren Rat erteilen. So empfahl er uns u. a., einen Teil unserer mexikanischen Dollars in Silberrubel umzuwechseln, die von den Mongolen den Dollars gleich geschäßt würden, troßdem sie um ½ weniger wert seien. Da wir aus mannigsachen Gründen die uns für die Racht angebotene Gastfreundschaft ablehnten, geleitete uns herr Batness zu einem unweit seines hauses gelegenen, von durchreisenden Russen viel besuchten chinesischen Gasthause, uns der Gunst des Wirtes ans gelegentlichst empschlend.

Bir wurden zusammen in einem saalartigen, etwa 15 Jug hoben Zimmer untergebracht, deffen Rang groß aenug war, einem Dugend Bafte gleichzeitig als Schlafftatte zu bienen, ein Umftand, ber uns bewog, von vornherein gegen Aufnahme etwaiger noch aufommender Gafte zu proteftieren. Bur Beit bes Theetransportes, b. h. im Berbft und Binter, find die Gafthaufer gwifchen Befing und Ralgan größtenteils überfüllt, und wir fonnten baber von Glud fagen, ein jo gutes Untertommen gefunden zu haben. In den übrigen Baftgimmern wie auf ben Sofen herrichte ein reges, feffelnbes Lebert und Treiben. Da wurde gezecht und geschmauft. gepactt und geladen, Beld gegahlt und gehandelt, wie auf einem Jahrmartt, Bferde und Maultiere wurden jum Bertauf porgeführt, ihre Mangel beichonigt und ihre Borguge gepriefen. Sandelsgeschäfte gwischen Chinefen find im allgemeinen mit dem deutbar geringften Beraufch verbunden, und hundert dinefifche Sandler machen zusammen auch nicht annahernd ben garm, ben amei Berliner Fondsjobber gur Abwicklung des unbebeutenbften Beichafts fur unerläglich erachten.

Den Aufichlag seines Rockarmels heruntergestreist, ergreift der Berkauser die Hand des Kausers, zeigt diesem durch den Druck der Finger seine Forderung an, nimmt in gleicher geseinnisvoller Weise dessen Gebot entgegen, und so fort, bis man handelseins geworden ist, oder die Hossmung, es zu werden, ausgiebt.

In dem Hofe eines Nachbarhauses, in welches ich mich nach der Rückfehr von einem Spaziergange verirrt hatte, war ich Zeuge, wie ein Kamel, dessen untere Fußesläche einen Riß bekommen hatte, in des Wortes verzwegenster Bedeutung frisch besohlt wurde. Mit hilfe von Bindfaden und Pfriemen wurde ihm ein Stück

Leder direkt an die eigene Fußsohle genaht, um auf diese Weise das Eindringen von Sand und Schmut in die Wunde nach Möglichkeit zu verhindern. Schmerz schien das Tier dabei nicht zu empsinden, denn es ließ sich in seiner Beschäftigung des Wiederkauens nicht im geringsten stören und blickte mit seinen schonen braunen Augen um sich, als sei es an der Operation in keiner Weise beteiligt.

Rund herum saßen eine Anzahl Chinesen, der Thatigkeit bes mongolischen Kamelschusters ausmerksam zuschauend, Pfeise ranchend oder wenn ihre Hands sonst nicht beschäftigt waren, in denselben beständig zwei Kugeln aus Glas, Stein oder Metall um einander kreisen lassend.

Durch bieses Angelspiel, welches mit höchst satalem Geräusch verbunden ist, werden selbst die stärtsten Nerven des Europäers nicht selten auf eine harte Probe gestellt, namentlich wenn es mit sogenannten Klingelfugeln — eisernen Angeln, in denen sich eine Feder besindet, die bei jeder Drehnug gegen die Angelwand schlägt und ein leises Tönen hervorrust — betrieben wird.

Geschmeibighalten und Starfung ber Hand- und Fingermuskeln soll ber Zweck ber Übung sein. Zedensfalls kann man sich kann einen unangenehmeren Zimmersgenossen vorstellen, als einen nach Anoblanch buftenden und obendrein mit Klingelingeln arbeitenden Chinesen.

Gegen Abend befam ich einen heftigen Fieberanfall, ber mich fruhzeitig ins Bett trieb.

Als wir um 4 Uhr in der Frühe geweckt wurden, fühlte ich mich jedoch wieder wohl und fraftig, der Himmel versprach uns einen schone regenfreien Tag, und



Erdhöhlen bei Kalgan.

das Einzige, was mir den Lebensgenuß beeinträchtigte, waren meine verbraunten Lippen und meine unter lebshafter Schmerzempfindung sich häutende Nase. In welchem Waße derartige Kleinigkeiten die Laune eines Menschen zu beeinschissen vermögen, kann nur der beurteilen, der selbst an sonnverbranuten Körperteilen gelitten hat. Wit der verbranuten Nase hätte ich mich schon abgesunden, aber die Lippen brauchte ich zum Sprechen und Lachen wie zum Essen und Trinken — zu küssen gab's in dieser Gegend nichts — und bei jeder einzelnen dieser Thätigsteiten wurden die kanm verharschten Bunden von neuem ausgerissen.

Bald hatten wir die freundliche Ruffentolonie hinter uns. Auf ichlechtem, fteinigem Bege, bem gur Geite ber in der Mongolei entspringende Baitia-Bhool platicherte, ftiegen wir in enger, von ichroffen Abhangen gebildeter Schlucht laugiam bergan, bis wir nach einftundigem Marich au eine armielige Chinesenausiedelung tamen, beren Bewohner Acferban und Topferei betreiben und ber Mehrzahl nach, Erdichwalben gleich, in fteil ab= fallenden Lögmanden niften. Go wenig menfchenwurdig Diefe Sohlen von außen erscheinen, jo behaglich ift gum Teil ihr Inneres. 3ch fand einige berfelben, aus brei gewölbten Abteilungen beftehend, fauberlich gefalft und mit Bavierfenstern verfeben. Begenüber frei ftebenden Saufern haben fie ben Borteil, fturmfeft, mafferbicht, warm im Winter und fühl im Commer zu fein. 3ch für meine Berfon wurde mein Leben jedenfalls lieber in einer folden Erbhohle verbringen, als in bem Reller eines Sanfes in Europa.

Bir trafen auf der Dorfftrage gegen hundert mit

Ochsen bespannte Holzkarren, die Soda aus einer etwa 1200 Kilometer nördlich von Kalgan gelegenen Landzichaft namens Paitschi brachten und zur Zurücklegung der Strecke etwas über vierzig Tage benötigt hatten. Der Transport mit Ochsen-Karren ist, wie man hieraus ersieht, ein ungleich langsamerer, als derzenige mit Kamelen. Der Ochse zieht indessen mehr, als das Kamel trägt, und da die Unterhaltungskosten der Zugtiere beispiellos gering sind, der Ochse außerdem an seinen Husen gegen spise Steine n. s. weniger empfindlich ist, als das Kamel an seinen Fußsohlen, so behauptet er neben diesem seinen Plas.

Die Holzkarren sind in ihrer Banart so primitiv wie möglich und vergeblich sucht man an ihnen nach dem geringsten Eisenteil. Ganz von Holz gesugt, mit hölzernen, an den Radern sessischen und sich mit diesen drehenden Achsen, auf benen der in der Mitte mit halbemonbsörmig ausgeschuittenen Lagern versehene Kasten zur Ausnahme der Lasten ruht, mit Radern, in denen die Stelle der Speichen durch drei starke Holzleisten verstreten wird und deren Felgen häusiger ein Sechseck, als einen Ring bilden, ist es ein wahres Wunder, daß diese jämmerlichsten Gefährte, denen ich überhaupt auf meinen Reisen begegnet bin, nicht im Lause eines jeden Tagessmarsches mindesteus zehnmal zusammenbrechen.

Benn der Fuhrpark Attilas, der an der Spige der Hunnen, den Borfahren der hentigen Mongolen, im 5. Jahrhundert seinen Siegeszug nach Westen antrat und ganz Europa in Angst und Schrecken versehte, aus solchen Rumpelkasten zusammengeseht war, so danke ich meinem Schöpser auf den Knien dafür, daß er mich nicht 14 Jahr-

hunderte früher als Hunnen auf die Welt kommen und Referveossigier hat werden lassen, mit der Aussicht, mich im Kriegssalle mit einer Trainkolonne herumzuärgern.

Etwas weiter bergauf gelangten wir an einen chinesischen Tempel und hielten daselbst eine Weile, bis unsere Diener und Maultiertreiber ihren Katan, d. h. eine tiese Berbengung gemacht und den Tempelboden mit der Stirn berührt, sowie einige Cash geopsert hatten. Sobald das Geld im Kasten klang, quittirte ein verlotterter Mönch dankend, indem er mit einem Holzklöppel gegen die Wandung eines topssörmigen Bronzegongs schug.

Nach weiterem zweistündigen Alettern hatten wir die Piskalhöhe erreicht und standen damit etwa 5000 Fuß über dem Meeresspiegel am Nande der Steppe. Ginem Trupp uns entgegenkommender Mongolen in gelben, blauen und roten Seidenmänteln, in der Hand eine kurze Knute und die Pseise im Stieselschaft, wurde ein fröheliches "mondo, mondo" (Guten Tag) zugerusen und von den also Begrüßten freundlich erwidert.

Dann erkletterten wir einen alten versallenen Bachtturm und hielten nach allen Seiten Umschau. Hinter uns die hinesische Sbene, im Often zu imposanten Höhen sich aufturmende Bergfetten, vor uns in sanften Bellenlinien in weiter Ferne sich verlierend, der ruhigen Dunung bes gewaltigen Dzeans vergleichbar, die Grassteppe der Mongolei, die Buste Gobi.

Bir sahen uns durch dieses eigenartige Bild, welches gerade durch seine grandiose Einförmigkeit die Sinne gesangen nahm, vollauf belohnt für die Strapazen des Marsches, sühlten uns außerhalb Chinas und der chinesischen Mauer als Gafte eines Landes, dessen Bewohner als harmlos, findlich und europäerfreundlich bekannt sind, und die — soweit sie nicht dem Priesterstaude angehören — im Gegensat zu den ihnen verhaßten Chinesen ein Herz und keine Rechenmaschine im Busen tragen.

Nachdem ich pon dem rund um die Turmruine muchernden Ebelweiß einen Strauß gepfluct und an bem Stirnriemen meines Maulticres befeftigt hatte, ichwangen wir uns mieber in die Gattel und tranken, ben Guß im Bugel, Die Sand am Bugel, bas erfte Blas in ber Mongolci auf bas Bohl ber fonnverbrannten Steppenföhne. Dann eine Beile an den Trummern ber bier nur noch aus lofen Steinhaufen bestehenden Mauer entlang reitend, folgten wir in flottem Trabe unseren bereits porausgeeilten Lafttieren über die baum- und ftrauch= loje Grasflache. Nach furger Raft in der Nabe einer lageruden Sodafgramane, beren Leute in blauen verraucherten Baumwollzelten auf Ziegenfellen um einen großen eifernen Rochtopf hoctten, ober Opium rauchend am Boben lagen, ging es weiter. Die fühle, reine Steppenluft wirfte belebend nicht nur auf uns, fonbern auch auf unfere Maultiere, Die fich hier und ba fogar zu einem fleinen Galopp verleiten licken und jungen Fohlen gleich binten ausschlugen. Riefige Schafherben, raftende Ramele, querfelbein trabende Mongolen brachten gelegentlich etwas Leben und Farbe in die Landichaft.

Erst nach dreiftundigem Ritt kamen wir bei Schipartei an ein aus elf Zelten bestehendes Wongolendorf oder vielmehr Lager; denn die Wongolen sind ein Romadens volf, welches nur ausnahmsweise seste Wohnsite seine eigen nennt, sonst aber mit seinen Schafen und Pferden umherziehend den Wohnort wechselt, sobald das Inters



Mongolifche gurte.

esse der Herben dies bedingt. Ist die Weide rings um das Lager abgegraft, so werden die Zelte abgebrochen, auf ein Kamel oder einen Ochsenkarren geladen und an einer anderen Stelle, in deren Nähe sich Wasser und Futter besindet, in fürzester Zeit wieder ausgestellt. Trop dieses beständigen Wechsels des Wohnortes widmen die Wongolen dem Lagerbau weit mehr Sorgsalt, als die meisten anderen Nomadenvölker, so daß sie in ihren nicht auß Zeng, sondern auß diem Filz bestehenden Zelten gegen Wind und Wetter vortresslich geschüßt sind.

Mein Gifer, möglichst schnell in das Innere der ersten mir in den Weg kommenden Filzbehausung zu geslangen, hatte mir um ein Haar ein zerrissenes Beinkleid, wenn nicht gar eine blutige Wade eingetragen. Kaum war ich nämlich etwa zwanzig Schritte von einer "Jurte", wie die Mongolenzelte allgemein von Fremden genanut werden, abgesessen als wie aus der Pistole geschossen zwei braunschwarze langhaarige Hunde von der Größe ausgewachsener Neusundländer auf mich zustützten und zweisellos ihre Jähne an mir versucht haben würden, wenn sie nicht von einem aus dem Zelt tretenden Weibe rechtzeitig zurückgerusen und angebunden worden wären.

Mit einem dauferfüllten mondo mondo reichte ich — aber erft, nachdem ich meinen Reitstock niedergelegt — der guten Fran die Hand, denn ich wußte, daß nach mongolischer Sitte das Mitbringen von Beitschen, Stöcken und anderen für Tiere, aber nicht Menschen bestimmten Brügelinstrumenten in eine Jurte als schwere Beleidis gung ailt.

Ein Filzvorhaug wurde zurückgeschlagen, und durch eine schmale, etwa 1 1/2 Meter hohe Öffnung trat ich ins

Innere der Behausung, von zwei am Boden sitgenden Mannern und einer jungen Frau ohne jegliche Scheu ober Unterwürfigkeit frant und frei bewilltommnet und zum Sigen eingeladen.

Da unsere Unterhaltung mit bem Austausch bes "mondo mondo" erschöpst war, vertrieb ich mir bis zur Ankunst meiner Kameraden die Zeit mit einer eingehens den Besichtigung meiner nächsten Umgebung.

Der in der Grundflache 31/2 Meter im Durchmeffer haltende Raum wurde von einem 11/2 Meter hoben freisrunden Solggittermerf gebilbet, auf bem bas einem abgestumpften Regel gleichende, bis ju 21/2 Deter fich erhebende gleichfalls holzerne Dachgeruft ruhte. Das Bange war außen mit didem Gilg befleibet und feft mit Ramelshaarftriden verschnurt. 3m Bentrum bes Daches gewahrte ich einen schließbaren halbfreisformigen Ausichnitt zum Abzuge des Rauches und Bereinlaffen des Tageslichtes. Ein runder eiferner Bierfuß, auf dem eine große halbfugelfomige, gleichfalls eiferne Bjanne rubte, in der gur Beit ein aus Birfe und Safermehl gemischter Brei bereitet wurde, ftand in ber Mitte. In anderen Jurten fah ich spater zuweilen auch einen anlinderformi= gen, 50 Zentimeter hohen und 45 Zentimeter weiten Lehm= herb. Der Boben war mit Filgbecten belegt, und an der Beltwand ftanden verschliegbare Bolgfiften, in benen Sausrat verwahrt wird.

Eine dieser Riften wird in der Regel zugleich als Familienaltar benntt und ist dann mit allen möglichen billigen Messinggeraten, Buddhabildnissen, Schalen n. s. w. beseth. Runde Holzschachteln dienen zur Ausbewahrung der Somtagsnachmittagsausgehpelzmüten, die nur bei Reisen

und sestlichen Anlässen hervorgeholt werden. Alles in allem macht das Innere einer Jurte einen recht behagslichen Eindruck, namentlich wenn die Familie nicht gerade mit dem Rochen beschäftigt ist, denn der als Brennmaterial dienende Kamelmist, argol genannt, giebt, wenn er nicht völlig getrochet ist, einen schmerzhaft in die Augen stechenden Rauch von sich.

Sobald Dr. Grunwald sich zu uns gesellt hatte, wurde die Unterhaltung lebhaster, da unsere Mongolen immerhin genügend Chinesisch verstanden, um über das Woher und Wohin ihrer seltenen Gäste unterrichtet werden zu können.

Bir wurden mit fetter Sahne und in feine Scheiben geschnittenem Quarffase bewirtet, und nachdem inzwischen ber furg por bem Garmerben noch reichlich mit Schnitt= lauch burchmengte loctere Dehlbrei fertig geworden war, eingeladen, an der allgemeinen Mahlzeit teilzunehmen. Bon den benachbarten Jurten maren verichiedene Bejucher ericbienen, und jeder holte nun aus feinem Bufen eine fleine "ei-iga" genannte Solgichale hervor, fullte fie mit Brei und führte Diefen mit feinen, elfenbeinernen Eg= ftabden jum Munbe. Much wir erhielten jeber ein Schalchen, fowie Egftabden, fofteten und fanden bas Bericht nicht übel. Mittlerweile hatten fich minbeftens ein Dugend Erwachsener und ein halbes Dugend Rinder in bem engen Raum gufammengebrangt. Alle waren liebenswürdig und höflich und freuten fich fichtlich über Die in Bestalt von Taichenmenern, Salstetten, Ringen und Medaillen mit bem Bildniffe unferes Raifers ver= teilten Beichenfe.

Bir wurden ficherlich noch langer bei ben freund=

lichen Leuten geblieben sein, ware nicht die Luft schließlich für europäische Lungen ungenießbar geworden. Jedensalls konnten wir uns sehr wohl einen Begriff davon
machen, welche Atmosphäre in einer Jurte nächtlicherweile
herrschen nuß, wenn selbst die Dachluke verschlossen ist
und neben der gauzen in ihre Pelze gehüllten Familie
auch noch verschiedene Gäste und etliche neugeborene,
gegen die Kälte zu schützende Lämmer, Kälber oder
Fohlen sich um das qualmende Argol-Feuer gelagert
haben. Ich stand insolge bessen von meinem Borhaben,
während der ganzen Reise womöglich stets nach Landessitte zu nächtigen, ab und pries mich glücklich, daß das
Schicksal es so fügte, daß wir allabendlich irgend ein
Untersommen fanden, in dem wir uns ohne Mongolen
zu behelsen hatten.

Ließ der uns für die erste Nacht zur Verfügnug stehende, unweit der Zelte gelegene chinesische Gasthof auch manches zu wünschen übrig, so hatten wir doch unsern Schlafranm für uns allein und konnten in densselben nach Herzenskuft stische Lust hereinlassen. Kaum waren wir eingezogen, so erhielten wir Gesellschaft durch eine auf dem Marsche nach Peting besindliche Schafherde von über 4000 Stück. Die Tiere wurden vom Wirt und Hirten, als sie das Hausthor passierten, gezählt, da für jedes Haupt ein geringes Schlasgeld berechnet wird, und dann neben nusere Kammer eingepfercht.

Gegen Abend zeigte bas Thermometer auf 8 (Brad Celfius, in ber Nacht wurde es falter und falter, so baß wir eine Decke nach der andern hervorholten, um trobbem zu frieren wie die Schneider, und als wir kurz nach 5 Uhr von unferen erbarmungslosen Boys vom

Kang heruntergetrieben wurden, sanden wir das vor der Thüre stehende Waschwasser sogar mit einer dünnen Eisschicht bedeckt.

Mein Sinn für Reinlichkeit sank unter biesen Bers hälmissen ebenfalls beinahe auf Rull; das Baschen wurde lediglich markiert und die erstarrten Finger an der auf dem Tische stehenden Kaffeekanne gewärmt.

Mit Sonnenaufgang setten wir uns in Marich. Wie mit einer seinen Silberschicht bedeckt, erglanzte vor uns die bereifte Steppe, und das von mir gepflückte Edelweiß suntelte im Sonnenlicht, als sei es mit Diamantstaub übersäet. Es war ein herrlicher Morgen, aber die Luft war so talt, daß wir, die Hände in den Hoselauften, im Geschwindschritt der italienischen Bersaglieri dahinstürmten, unsere Last- und Reittiere weit hinter uns lassen.

Kein Lustden regte sich, kerzengerade stieg ber Rauch aus ben Jurten empor, beren Bewohner wahrscheinlich ihren Worgenthee schlürften. Denn außerhalb der Zelte ließ sich niemand blicken.

Nach und nach wurde durch der Sonne warmenden Strahl der Reif in gligernden Tau verwandelt, die Luft wurde warmer, und je höher die Sonne stieg, um so fürzer unser Marschtempo, bis gegen 8 Uhr die Maulstiere wieder bestiegen wurden.

Bald hielten wir vor einem großen Mongosendorf mit einigen zwanzig Jurten, und da wir nicht weit davon eine Pferdeherde grasen sahen, gingen wir, uns dieselbe näher anzusehen. Sie bestand aus mehreren hundert Tieren, die durch berittene, ihre langen Beitschen gleich Kavallerielanzen auf die Bügel stühende Wärter zusammengehalten wurden. Als die Leute merkten, daß wir uns für ihre Pilegebesohlenen interessierten, holten sie mit ihren als Lasso benntzen Beitschen einige der besten Tiere mitten aus der Herde heraus, um sie uns zur Musterung vorzusühren. Der Durchschnittspreis dreisund viersähriger Pserde wurde uns auf 15 Doll. gleich 45 Mark augegeben; am höchsten im Preise stehen Schimmel, denen chinessische Mandarine vor allen anderen den Borzug geben.

Das mongolische Pferd ift klein von Statur und leicht gebaut, nur im Besten der Steppe, nahe der russischen Grenze, in Ili wird ein schwererer Schlag gezüchtet, wohingegen die prächtigen Manktiere, die oft mit über 1000 Mark bezahlt werden, vorwiegend aus der Mandsichurei stammen.

Die Pferde bleiben nur über Sommer zu großen gemeinsamen Herden vereint auf der Weide. Mit dem ersten Schneefall werden sie von ihren Sigentumern zurückgeholt, um den Winter über mit Herzen Sensen werden, welches von den Mongolen mit kurzen Sensen geschnitten und in gleicher Weise wie bei uns bereitet, b. h. gewendet, geharft und in Schober gescht wird.

Auf irgend eine andere landwirtschaftliche Thatigteit lagt sich jedoch der Mongole nicht ein, und wo immer man in der Steppe ein Fledchen bestellten Acters erblickt, kann man sicher sein, daß es irgend einem chinesischen Sindringling gehört, denn der Mongole halt es unter seiner Burde, auch nur die von ihm so hochgeschätzte Zwiebel oder seinen Schnittlauch selbst zu zuchten.

In einer ber von uns im Laufe bes Tages befuchten Jurten erstand ich neben einem hubich gearbeiteten Feuerzeng, einer ei-iga, Meisern und Egitäbchen, ein über einen Jentner wiegendes prächtiges Fettschwanzschaf für den Preis von 7 Mark 50 Pf., wohingegen ich ersolglos die höchsten Summen für ein kleines weißes, mit tibetanischen Schriftzeichen bedecktes, baumwollenes Fähnchen bot, welches den Leuten von einem Lama gesichenkt war und daher als eine Art Talisman betrachtet zu werden schien.

Bu dem Schaffanf hatte mich weit weniger die Sehnsucht nach einem Hammelfotelett, als der Bunsch bewogen, mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, ob die Mongolen wirklich so geschiefte Schlächter seien, wie man mir erzählt, und zweiteus, in welcher Beise sie das Fleisch zuzubereiten pflegen. Bar somit Wissensbrang das Hauptmotiv, so wollten wir doch auf der anderen Seite auch mit dem Nühlichen das Angenehme verbinden, d. h. uns das Schlachten des Tieres und Zubereiten seines Fleisches nicht nur ansehn, sondern uns auch an dem Berzehren desselben beteiligen. Wir entschlossen uns dahen daher, das Tier mitzunehmen und erst im nächsten Dorse, wo uns unsere Diener zum Frühstud erwarteten, schlachten zu lassen.

So einsach der Kauf war, so schwierig erwies sich die Transportfrage. An Leuten, die das Schaf hätten zu unserem Frühstücksplatze treiben können, war zwar kein Wangel, aber es war zufällig kein Kserd in der Nähe, und einem Wongolen zumuten, eine halbe Stunde weit zu Fuß zu gehen — ebenso gut hätte man den heiligen Bater zu einem Wennett auffordern können. Warten, bis eins der weitab weidenden Pferde eingesfangen war, wollten wir nicht, und so nahm ich denn

mein Fettschaf zu mir aufs Maultier, legte es quer über ben Sattel und zog damit zum größten Vergnügen unserer Wirte von dannen. So lange sich das Symbol der Unschuld als solches benahm, ging die Sache vortrefstich, bald aber siel es aus der Rolle und ließ seinen Gesühlen in einer so ungenierten Weise freien Lauf, daß ich mich genötigt sah, es schleunigst abzusehen. Zum Glück hatten wir nicht nur einen unserer Maultiertreiber, sondern auch einen Strick bei uns, mit dem das Schaf gesessstellt werden konnte. Ich versprach daher dem ersteren das Fell des dritten, wenn er dieses mit hitse des zweiten hinter uns hersühren wolle. Der Vorschlag wurde augenommen, und ich war damit aller weiteren Sorgen überhoben.

In Taotaimiao, einer kleinen Ortschaft, die durch einige Dupend sich um einen Tempel und die Wohnung eines chinesischen Beamten gruppierender Jurten gebildet wird, stießen wir zu unseren Leuten und luden uns mit unserem Schase bei einer der Mongolensamilien zu Gaste. Da der Hauscherr in seiner Eigenschaft als Lama das Geseh "Du sollst nicht töten" zu besolgen hatte, rief er zwei seiner Nachbarn herbei, lieserte diesen das ahnungsslose Opsertier ans Wesser und die Schlächterei begann.

Das Schaf wurde auf den Rucken gelegt, und während es von einem der Kerle seit gehalten wurde, schlichte der zweite ihm mit einem kurzen Messer dicht unter dem Brustknochen den Leib auf, bahute sich durch die Singeweide mit der hand einen Weg zum herzen und rif dieses mit kurzem Ruck heraus. Der Tod trat augenblicklich ein, und der ganze Vorgang nahm weniger Zeit in Auspruch, als die Schilderung desselben; das

Tier mar getotet, ohne bag ein Tropfen Blutes verloren gegangen ober für ben Bufchauer fichtbar geworben mar. Das Abhauten ift bas Bert eines Augenblicks, und bie unter dem Körper liegende Saut dient nunmehr als Un= richtetisch. Nachbem die Bruft aufgetrennt, wird bas in berfelben angesammelte Blut ausgeschöpft, um sofort in bie Bfanne einer benachbarten Familie zu wandern. Leber, Lunge u. f. w. werden herausgenommen, und mit einer jedem Anatomen gur Ehre gereichenden Sicherheit mit menigen Schnitten Die Reulen vom Rumpfe getrennt. In erstaunlich furger Beit ift Die gange Schlachterei beendet, und die gerlegten Stude liegen, ohne auch nur im geringften mit bem Erdboden in Berührung gekommen ober fonftwie beschmutt worden gu fein, neben einander auf ber ausgebreiteten Saut. Die Schlachter erhielten Die beiden Borberteulen, unfere Leute Ropf und Ginge= weibe, und mit bem Reft zogen wir in die Inrte unferes Lamas.

Ich bin nicht recht baraus klug geworben, ob letzterer eigentlich herr ober Gast des hauses war, und in welcher Beziehung die mit ihm dort hausenden älteren und jüngeren Bertreterinnen der edlen Weiblichkeit zu ihm standen. Da Keuschheit seines Lebens Regel sein soll, wollen wir einmal annehmen, daß er sich entweder auf einem Besuche bei Berwandten besand, oder gekommen war, das schwächere Geschlecht durch Buddhas Wort zu trästigen und aufzurichten.

Bas immer auch ihn hierher geführt haben mochte, er ichien weder ein Spielverderber noch ein Koftverächter zu sein, und nachdem er das verbotene Geschäft des Tötens von auderen hatte besorgen lassen, wandte er jett bem nicht verbotenen bes Rochens feine ungeteilte Aufmerkfamkeit zu.

Auf bem Boben kauernd, hatten wir rund um ben Herb Platz genommen und harrten, berweil uns ber Rauch bes langfam schwälenden Argols die hellen Thränen in die Augen trieb, der Dinge, die da kommen sollten.

Die leere Pfanne war aufs Fener gesetht, erhitt, barauf mit Kamelsmist gereinigt und bevor sie mit Wasser gefüllt, oberslächlich mit Fett bestrichen worden. Erst nachdem das Wasser heiß — nicht kochend — geworden war, wurde der ganze Runpf des Schases nebst zwei Kenlen hineingethan und ohne Salz oder audere Zuthaten getocht. Alles saß mit lüsternen Blicken um den brodelinden Kessel, weste das Wesser und ein jeder holte sein Dolzschässchen ans dem Busen hervor.

Als bas Fleisch gar war, wurde mit den Handen und Messern ungeniert zugelangt, der Lama warf ein kleines Fleischstücken als Opsergabe ins Feuer, und der Schmaus begann. Während der Inhalt des Kessels weiter brodelte, ward ein Stüd nach dem anderen herausgeholt, erst, so lange es zu heiß war, in den Schoß gelegt und dann in der gleichen Beise verzehrt, wie der Berliner Oroschkenkussche seine Burst zu essen pflegt, d. h. das Fleisch wurde in die Linke genommen, in Stücke geschnitten und zwischen Messer und Daumen der Streisen zum Munde gesührt. Selbstverständlich solzten wir dem Beispiele der Mongolen, verbraunten uns das bei die Finger nach der Schwierigkeit und überließen unsern Wirten gern den Löwenanteil des Mahles. Daß diese, alles in allem sechs Personen, es sertig brüngen

würben, ben ganzen Inhalt bes Topfes und bazu in kaum einer Biertelstunde zu bewältigen, hatte ich allerbings nicht für möglich gehalten. Heute aber glaube ich jedem, der mir erzählt, er habe in derselben Zeit einen Mongolen ein ganzes Schaf verzehren sehen, denn der Appetit dieser Epigonen Attilas und seiner Scharen, die, wie ich in der Schule gelernt, schon vor 1400 Jahren ihr Beefsteaf unter dem Sattel mürbe zu reiten liebten, spottet jeder Beschreibung. Ich hörte später, daß sie im Hungern ebenso Großes wie im Fressen, a leisten versnögen. Wenn das der Wahrheit entspräche, so dürsten sie das Zeug dazu haben, sämtliche bisher ausgetretenen Hungerkünstler aus dem Felde zu schlagen.

Als alles Fleisch von den Knochen genagt war, wurden diese aufgebrochen und das Mart herausgesogen, dann erst begann man mit dem Holzichalden die Brühe auszuschöpfen und eine Schale nach der anderen zu schlürfen, dis man mit dem Kessel die Nagelprobe hatte machen können.

Was aus dem Fettschwanz geworden war, weiß ich nicht. Derselbe gilt als der beste Teil des Schases und wird der Regel nach dem vornehmsten Gast gereicht oder einem in der Nähe wohnenden Obers Lama gesandt, der ausnahmslos der Ansicht zu sein pslegt, daß das Beste für ihn gerade aut genua sei.

Während die übrige Gesellschaft sich schlasen legte, wurde der Kessel, ohne vorher irgendwie gesänbert zu werden, von einer der Frauen von neuem mit Wasser gefüllt, eine handvoll Ziegelthee hinein gethan und dieser gefocht. Ich müßte lügen, wenn ich behaupten wollte, nie vorher ein wohlschmeckenderes Getrank zu mir

genommen zu haben, als die mir nach halbstündiger Bause gereichte grünlich braune, settäugige, alle Mundwinkel wie Gerbsaure zusammenziehende Flüssigekeit. Der Mongole aber schlürste sie mit sichtlichem Wohlbehagen, reinigte dann sein Holzschälchen mit der Junge und einem Zipsel seines Belzes, auf dem er auch vorher bereits sein Messer gesändert hatte, stopste sich ein Pseischen mit chinesischem Tabat und gab dann seiner Umgebung durch lautes Rülpsen zu verstehen, daß es ihm geschmeckt habe und seine Verdauungswertzeuge an der Arbeit seien.

Alls ich perspurte, bak fich ber Fieberbagillus wieder in mir zu regen begann, naichte ich ichnell einige Gramm Chinin, ließ mir meine Schlafbeden holen und bereitete mir neben bem Feuerherd eine warme Lagerstatte, wobei ich beinahe ben mit 81 wingigen Meffingschälchen befesten Sansaltar umgeworfen hatte. Dieje Schalchen werden zu Ehren Buddhas taalich aus einem besonderen Reffel mit Baffer gefüllt, welches, nachdem Buddha genug bamit geehrt worden ift, nicht zu profanen Zwecken verwendet, joudern wieder in den Reffel gurudgegoffen wird. Mit Dunkelwerden wird ein mit Butter gefülltes Opferlamp= den auf den Altar gesett und angegundet, wie denn überhaupt der größte Teil des Dafeins eines Mongolen mit allen möglichen religiofen Berrichtungen ansgefüllt wird. Den Rosenfrang zwischen ben Gingern, murmelt er beständig feine Gebete, beim Aufstehen und Schlafen= geben, im Belt wie im Sattel. Begegnet man ihm auf ber Steppe, jo ift er in nenn Gallen von gehn auf ber Reise nach einem Tempel ober er fehrt von einer folden Un besonders beiligen Blaten fteigt er vom anriid.

Pferde, um einen zu Ehren Buddhas aufgehäuften Steinshausen vergrößern zu helsen, was glücklicherweise auch noch von praktischem Werte ist, da diese "cairn" genannten, oft mit einer geweihten weißen Flagge gezichmückten weithin sichtbaren Steinpyramiden, namentlich im Winter, wenn sußhoher Schnee die Steppe bedeckt, den Büstensahrern als Landmarken dienen.

Ebenjo aberglaubijd wie fromm, hat der Mongole hunderterlei Dinge, die bald gethan, bald unterlaffen merben, Blate, die zu beftimmten Beiten besucht, und audere, die gemieden werden muffen, furg, ber größte Teil feiner Bandlungen hat irgend einen religiofen 3med ober Beweggrund. Rein Bolt auf unferem Planeten wird bermaßen von feiner Religion beberricht, feines gleichzeitig fo von feinen Brieftern terrorifiert und ausgefogen, wie die Mongolen, und nirgendmo hat auf ber anderen Seite eine Glaubenslehre in gleichem Dage verdummend auf ein Bolf gewirkt, wie hier der tibeta= nische Buddhismus, der mit feinem Lamawesen wie ein Fluch auf dem Lande laftet, jede Entwicklung desfelben hemmt, jedem Fortidritt feiner Bewohner einen Riegel porichiebt. Trotbem nach Schabung bes englischen Miffionars Reverend James Bilmour, beffen interessantem Buch "Among the Mongols" ich diese Un= gaben entnehme, etwa brei Fünftel ber Mongolen die Schule besuchen, fonnen hochstens 10 v. B. ihre Sprache lefen und ichreiben, und boch ift diefelbe, ba fie eine Buchstaben= und feine Beichenschrift ift, verhaltnismäßig leicht zu erlernen. Der ausschließlich von ben Lamas erteilte Unterricht beidrantt fich eben auf die Religion3= lehre, und ba alle beiligen Bucher in ihrem tibetanischen

Urtert gelesen werben mussen, einzig und allein auf das Studium tibetauischer Schriftzeichen. Die Kinder Iernen dabei nicht etwa Tibetauisch, sondern lediglich die Zeichen in Laute umsehen, bei denen sie sich ebensoweuig etwas denken können, wie die meisten ihrer Lehrer. Mr. Gilmour schätzt die Anzahl der des Lesens ihrer eigenen Sprache kundigen Lamas auf kaum 4 v. H., die Zahl der Lamas selbst auf mehr als die Hälfte der gesamten männlichen Bevölkerung.

Bon ihren Eltern zum Lama bestimmt, werden bie Jungen zwischen bem 6. und 10. Jahre, nachdem ihnen ber Bopf abgeschnitten und ber Schabel rafiert worben ift, in ein rotes ober gelbes Bewand geftedt, erhalten ein paar Blatter eines tibetanischen Bebetbuchs in Die Sand gedrückt und werden dem nachften Rlofter über= geben. Damit jum Lama geworden, fonnen fie nicht, gleich ihren Kollegen in Burma, ben Bungis, jederzeit ihr Monchsgewand wieder an ben Ragel hangen und ins burgerliche Leben gurudtehren, fondern fie haben mit demfelben auch fur alle Zeiten die Berpflichtung übernommen, fich fo gu betragen, wie es einem ehr= liebenben, rechtschaffenen Lama eignet und gebührt. Bor allen Dingen find fie gum Bergicht auf alle ehelichen Freuden verdammt, und bas durfte ihnen, wenn fie von Engben zu Junglingen und Mannern herangewachfen find, zweifellos am peinlichften fein. Dan fagt, bag nur fehr wenige ber Berfuchung widerfteben, vom Bfabe der Tugend abzuweichen, daß die meiften allen ein= gegangenen Berpflichtungen jum Trot ein Lotterleben führen und daß in ben Klöftern ausnahmslos bas Lafter triumphiert.

Fanl und gefräßig, saugen die Lamas die übrige Bevölkerung aus gleich Bampyren. Bei jeder Gelegensheit, im Glück und Unglück, bei Geburten und Sterbesfällen, Erkrankungen und Genesungen von Mensch und Bieh, stets sind sie zur Stelle, um milbe Gaben in Gestalt von Pferden, Rindern, Schasen oder barem Gelde in Empfang zu nehmen.

Mr. Gilmour schreibt: Ich habe einen Mann getannt, der einst Tausende von Rindern und Schasen, große Herden von Pserden und Kamelen besaß und als einer der reichsten Leute der Steppe galt. Heute sitt er verarmt in seiner Jurte, ohne ein einziges Schassein eigen zu nennen, bis über die Ohren verschuldet, ein gebrochener Greis. Krantheit war in seine Familie gesommen, dann der Tod, ein Kind nach dem andern war gestorben, bis ihm nur ein Sohn und eine Tochter geblieben waren. Um seine Kinder am Leben zu ers halten, hatte er seine Kosten gespart, in den Tempeln hatte er Gebete murmeln sassen, die Klöster mit reichen Gaben bedacht, und so waren Schase, Rinder, Pserde und Kamele eines nach dem anderen in die Hände der Lamas gefallen.

Das ist einer von ungezählten Fällen. Die Kirche hat auch hier, wie man sieht, einen guten Magen und sichett feine Mittel, die Dummheit der Menschen auszunuhen. Wenn auch noch feine heiligen Röcke und blutenden Jungfrauen in der Mongolei zur Ausbeutung des Publikums ersunden sind, so ist man doch um great attractions für die einzelnen Tempel nicht verlegen, seien es nun Licht ausströmende Heiligenbilder oder gar lebende Buddhas, deren es eine ganze Anzahl in der

Mongolei giebt. Sie unterscheiden sich von gewöhnlichen Sterblichen dadurch, daß sie als Kinder mit den Redensarten ehemaliger Buddhas um sich werfen, alle mögzlichen Borgänge aus dem Leben derselben erzählen und sich damit hinreichend als wiedergeborene Buddhas legitimieren.

Der ganze Schwindel wird von irgend einem gewissenlosen Lama mit vielem Geschift und der nötigen
Reklame in Szene gesetzt. Scharen von Pilgern strömen
zu dem Tempel, in dessen Mauern der lebende Buddha
weilt, und dieser selbst wird von seinem Entdecker so
lange ausgenutzt, bis er entweder aus der Rolle fällt,
oder sich seinem Herrn gegenüber selber als Buddha
ausspielt, sich damit als unbequem erweist und insolge
dessen brevi manu aus der Welt geschafst wird.

Ber die hentigen Wongolen sieht, zur halfte eine Schar nichtsnußiger Priester, zur andern harmlose Gesellen, die sich von den Briestern gutmutig das Fell über die Ohren ziehen lassen und unter chinesischem Joche seufzen, ohne sich gegen dasselbe aufzulehnen, vermag kaum zu sassen, daß sie die Söhne desselben Bolkes sind, welches unter Attila das römische Reich zu Fall gebracht und 700 Jahre später unter Dschinghis Khan ganz Usien untersochte. Und doch sind sie äußerlich geblieben, wie sie uns aus jenen Zeiten geschliebert werden, sie waren schon damals nomadisierende hirten und lebten in den gleichen Zelten, genau in derselben Weise, wie wir sie hente kennen gelernt.

Ber weiß, ob ihnen nicht nur ein Führer fehlt, ob fie nicht unter einem Dichinghis auch heute wieder zum Schrecken Nijens werden und einen der ihrigen als Sohn des himmels auf den chincfischen Thron setzen könnten! Ober sollte mit der Annahme der Lehre Buddahs, mit der Errichtung von Tempeln und Klöstern, der Ginsührung des Lamaismus ihre Kraft für immer gebrochen sein?

China weiß jedenfalls, was es thut, wenn es dem Lamawesen, durch welches über die Halfte der wehrssähigen Manner des Landes entwaffnet wird, in der Mongolei allen erdenklichen Borschub leistet; denn die Riesenmauer, die es einst an seiner Nordgrenze errichten mußte, um sich gegen seinen kriegerischen Nachbarn zu schüßen, ist ihm ein unvergängliches Erinnerungszeichen an die einstige Macht der heute so friedsertigen Steppensöhne.

Erst gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts ist es den Chinesen gelungen, sich zu Herren der Mongolei zu machen und die mongolischen Fürsten unter die Botmäßigkeit des Kaisers zu bringen. Man hat dieselben zwar in ihren Stellungen belassen, aber ihre Macht insofern empfindlich beschnitten, als man sie unter direkte Aufsicht der Behörden in Peking gestellt und sie der Freiheit beraubt hat, äußere Angelegenheiten selbständig zu regeln.

Ihre politische Bebeutung ift heute gleich Rull. Sie sind thatsachlich nichts anderes, als erbliche Statthalter, die vom Kaiser ihr Gehalt beziehen und verpflichtet sind, sich in bestimmten Zwischenraumen am Hofe von Beting zu melden, um dem Landesherrn Tribut in Gestialt von Kamelen, Pferden u. s. w. zu Jüßen zu legen, wofür sie ihrerseits allerdings wieder mit reichlichen Gesichenken bedacht werden.

Die Berwaltung der Mongolei soll der chinesischen Regierung jährlich beträchtliche Summen kosten. So lange man sich aber damit die Mongolen zu Freunden hält und sie als solche mehr und mehr dem Waffenshandwerk entstremdet, durfte das Geld nicht als schlechte Kapitalsanlage zu betrachten sein.

Übrigens dürfte die infolge des Lamawesens in stetigem Rüdgang begriffene Bevolterungsziffer der Mongolei heute zwei Willionen nicht übersteigen. —

Etwa eine Stunde mochte ich siebernd neben dem Feuer gelegen haben, als eine der Damen unserer Jurte mich aufrüttelte und einen Topf frischgemolkener Kuhmilch vor mich hinsette.

Ich ließ mir meinen silbernen, nahezu 3/4 Liter sassenden Reisebecher füllen und leerte benselben, ohne abzusehen. Die Milch war vortresselftich, und ich entsinne mich nicht, je zuvor besser getrunken zu haben. Man muß sie aber in ganz frischem Zustande genießen, denn sobald sie erst einige Zeit in dem Innern einer Jurte gestanden hat, schmeckt sie — wie das nicht anders zu erwarten ist — nussig und räucherig.

Auf meinen Bunich holten die Frauen dann ihre verschiedenen Festgewänder und Schmuckgegenstände aus den Kästen hervor, seidene Stoffe, mit Metallfäden gestidte Belgmügen, silberne Armbander und tostbare Kopfsbehänge, deren einer, wie die Besitzerin mir sagte, 300 Rubel gekostet hatte.

Nachbem wir Abschied genommen hatten, ritten wir zu einem in nächster Nachbarschaft liegenden Tempel, ber sich in seinem Innern von den mir aus China betannten buddhistischen Tempeln nur dadurch unterschied, daß er in zwei Stockwerke geteilt war, beren oberer eine umlaufende Galerie bilbete. Im übrigen die gleichen rotlackierten Saulen, vergolbeten Drachen, buntbemalten Holzsiguren und auf dem Altare die gleichen Gerate und ichwelenden Raucherkerzen wie in China.

Ein mit schmierigem Mautel bekleibeter Lama bearbeitete mit einem Alöppel abwechselnd eine Bauke und einen Gong, und jeden Augenblick erwartete ich ihn mit heisere Stimme ausrusen zu hören: "Kommen sie herein, meine Herrichaften, in wenigen Minuten beginnt die große Fütterung" — so wenig andächtig stimmte mich die ganze Umgebung.

Mls wir aufbrachen, warf ber Bong= und Pauten= ichlager fein Sandwertszeng beifeite und ftrectte uns bie weitgeöffnete, ungewaschene Rechte mit ber Impertineng eines Berichtsvollziehers entgegen. Leider hatten wir feine fleine Dange bei uns und mußten baber tiefer in bie Tafche greifen, als uns lieb mar, und jedenfalls auch tiefer, als unfer Lama zu erwarten gewagt hatte. Er aab feine Dantbarteit baburch zu ertennen, bag er uns grinfend zu einem noch im Bau begriffenen fleinen Rebentempel führte, in bem ein achtarmiges, buntbemaltes Solzbild ber brahminifden Gottheit Schima in Bezug auf Indezeng alles mir bisher im Junern eines Tempels Borgetommene weit hinter fich lagt. Dit bem Berfuch, uns bei biefer Belegenheit nochmals anzugapfen, hatte ber filberfüchtige Tempelbruber fein Blud. Bir warfen noch einen flüchtigen Blid in Die, finfteren Berliegen gleichenden Bohnraume und die Ruche bes Lamas und festen unfern Darich fort.

Ein eifiger Nordostwind blies, machtige Stanb=

wolfen vor sich herfegend, über die Steppe, meine Lippen schmerzten, als wurden sie mit Messern durchschnitten, und unsere Maultiere, mit denen wir dem Winde direkt entgegensteuerten, suchten demselben beständig ihr hinterteil zuzuwenden, weigerten sich, vorwärts zu gehen und trugen damit auch ihrerseits nach Kräften dazu bei, uns den Marich zu verleiden.

Eine Stunde mochten wir so gegen den Sturm augekämpst haben, als wir zu unserer Überraschung mitten in der Steppe an ein einstöckiges, nach europäischer Art mit Glassenstern versehenes Hänschen kamen. Welcher Menschenseind konnte nur auf den Gedanken gekommen sein, sich hier in dieser Einöde niederzulassen? Wahrscheinlich war es die Wohnung eines englischen oder amerikanischen Missionars, vielleicht auch die eines russischen Einsiedenann näher anzusehen und bei ihm für ein Weilchen Schut gegen den imfamen Nordost zu suchen. Sollte ein Grog dabei abfallen, um so besser!

Bir traten burch die nur angelehnte hausthur in einen schmalen, sauber tapezierten Korribor und machten uns durch Rauspern, husten, Scharren mit den Füßen und ähnliche verlegene Geräusche bemerkbar. Rach einer Beile erschien ein, wie wir an seinem kahlgeschorenen Schäbel erkannten, dem Lamastande angehörender Mongole, den wir für einen dienstbaren Geist hielten, bis Dr. Grunwald, der ihn in chinesicher Sprache angeredet hatte, uns über unseren Irrtum aufflärte. Richt einen Diener, sondern den Herrn des hauses hatten wir vor uns und keinen gewöhnlichen Lama, sondern einen Mann von Rang und Würden, den Ober- oder Da Lama des

von uns turz zuvor besuchten Tempels, den der Bater unseres Wirtes auf seine Kosten hatte bauen lassen. Wir wurden nun in ein hellgetünchtes Zimmer geführt, an dessen Wänden verschiedene Bilder billigen deutschen Fastriates hingen, ein Tisch und mehrere Stühle standen umher, und nur der unterhalb der Fenster sich hinziehende, mit Strohmatten belegte Kang erinnerte daran, daß wir uns nicht in der guten Stube eines kleinen deutschen Bauern besanden.

Bie ber Mann bagu gefommen war, in ber Bauart feiner Wohnung nicht nur von ber feiner Landsleute abzuweichen, sondern sich ein Saus in fast europäischem Stile zu bauen, um bas unfererfeits zu ergrunden, bagu reichten weber Dr. Grunwalds, noch des Erbauers dinefifde Sprachtenutniffe aus. Des Saufes größter Stolz mar allem Anschein nach ein in einer Ede ftebenber eiferner Dfen; benn tropbem ber Rang genugend Barme ausströmte, daß auf bemfelben Gier hatten ausgebrutet werben fonnen, mußte ein junger als Diener beschäftigter Lama auf feines herrn Befehl uns zu Ehren Rameels= mift herbeibringen, um im Dfen ein Feuer gu entfachen. Binnen wenigen Minuten war ber Raum in eine Rancher= fammer verwandelt, mit thranenden Augen und huftend faßen wir ba, aus purer Soflichfeit gegen unfern Wirt bem Erftickungstobe mutig ins Auge blickend. Wir hatten jogar noch eine ichier endlos lange Bewirtung mit Thee, Sabue und Rafe über uns ergeben zu laffen, bevor mir uns, gur Salfte gerauchert, verabichieden tonnten.

Gegen 5 Uhr abends langten wir in Borochaimiao an und murben von unferen Dienern in eine jammerliche, eber einem Schweinestall, als einer menichlichen Schlafftatte gleichende Lehmbude geführt. Als wir in berfelben eine Stunde ipater bei ichquerlicher Ralte gitternb und gahneflappernd ....fer Nachtmahl einnahmen, maren wir alle brei barin einig, bag bie Mongolei zwar ein hoch= intereffantes Land fei, daß es fich indeffen faum lohnte, uns weiteren Strapagen auszuseten, um ichlieflich boch nichts anderes zu feben, als immer die gleiche Steppe, Die gleichen Jurten, Diefelben Ramele, Bierde, Rinber Mr. Roberts hatte Recht gehabt, als er und Schafe. und vorausfagte, daß mir an einem furgen Ausflug vollauf genug haben murben. Bielleicht hatten wir uns entschloffen, noch einige Tagereifen weiter nordlich zu marichieren, wenn wir auf eine fo fibirifche Ralte, wie fie bier bereits Mitte September berrichte, irgendwie ein= gerichtet gewesen maren. Go aber faßten wir einstimmig ben Entichlug, fehrt zu machen und auf einem andern Bege, als bem, auf welchem wir gefommen, nach Ralgan gurudgutehren.

Mit der Morgendammerung waren wir auf den Beinen, um, bevor wir Borochaimiao verließen, noch den Tempel des Ortes einer Besichtigung zu unterziehen. Wir sanden in demselben eine verhältnismäßig großartige, von einer Steinmaner eingeschlossene Anlage, durchschritten ein Thor, welches zu beiden Seiten von zierlichen Türmen in chinesischem Stile flankiert wird, durchquerten einen Hof, in dem zwei überdachte,  $1^{1}/2$  Meter hohe Gebetmühlen ausgestellt sind, stiegen eine Steintreppe hinan und gelangten in einen zweiten Hof, zu dessen beinen Seiten die Lamawohnungen, Kücheuräume u. s. w. liegen und in dessen Mitte ein kolossaler eiserner Topf zum Versbrennen alten Papiers die Hauptzierde bildet. Nachdem

wir wiederum etliche Stufen binangestiegen maren, befanden wir uns bem Gingange des eigentlichen Tempels gegenüber. Die Thuren besfelben maren geöffnet und im Innern faben wir einen halbwuchfigen Burichen damit beichaftigt, mit Silfe eines Bebels ben Altar abzuftauben. Bir traten ein und fanden in dem mit umlaufender Gallerie verfehenen Raum den üblichen Blunder an Altargeraten, Larminftrumenten, Buddhabildern und Gebet= Die letteren, cylinderformige holgerne ober mühlen. metallene, fich um aufrechtstehende Achsen brebende Behalter, find mit Bapierrollen gefüllt, welche die Abschriften buddhiftischer Spruche und Gebete enthalten. Ber gum Beten zu faul ift oder meint, daß man bes Guten niemals genng thun fonne, der geht in die Tempel und fest famtliche Gebetmublen in rotierende Bewegung. Jede Umdrehung berfelben gilt als gleichwertig mit dem Berfagen ber im Innern aufbewahrten Bebete. Die Dub= Ien find in ben verschiedenften Großen zu haben, von ber huhnereigroßen Sandmuble, die im Belt und auf Reifen benutt wird, bis ju folden von mehreren Detern Durchmeffer. Sowohl in ben Tempeln und Rloftern, als auch im Privatbesit befindliche Muhlen sieht man nicht felten burch Bind oder auch Baffertraft in Ilmbrebung perfest.

"Wenn's nichts nut, schaben tann's auch nicht", bachten wir und gaben jeder der Muhlen einen Stoß, daß sie minbestens ein dugend Mal um ihre Achsen flogen. Das schien indessen dem staubauswirbelnden Jüngling gegen den Strich zu gehen, denn er suhr uns höchst ungeniert mit seinem Besen vor dem Gesichte herum und wies in nicht migzuverstehender Weise dahin, wo

ber Zimmermann bas Loch gelassen hatte. Weine Begleiter fühlten sich burch dieses Gebahren des schlitzängigen Anixpses in ihrer Ehre als Söhne des Abendslandes verletzt und hätten nicht ungern den Jungen aus seinem eigenen Tempel hinausgeworsen. Ich hatte jedoch bei meinen Tempelsahrten genügend Ersahrungen gesammelt, um zu wissen, daß man am besten thut, in solchen Lagen klein beizugeben, und so traten wir denn einen, durch die Langsamkeit, mit der er bewerkstelligt wurde, durchaus ehrenvollen Rückzug au.

Ils wir por die, hinter uns lant frachend ins Schloß fallende Thur traten, tamen einige Dugend Lamas gerade gahnend aus ihren Sohlen ans Tageslicht, um fich jum Tempel zu begeben und ihre Morgenandacht gu verrichten. Bu ihren teils roten, teils gelben Manteln trugen fie hochft wunderbare, gegen zwei Fuß hohe, aus Ramelhaaren gefertigte gelbe Blufchmugen in ber Form ber befannten bairifchen Raupenhelme. Die gange Befellichaft machte, verichlafen wie fie mar, in diefem Anfauge einen fo fomijden Gindruck, daß wir uns alle Dabe geben mußten, den frommen herren nicht dirett ins Beficht gu laden. Beim Berannahen bes Buges murbe der Tempel wieder geöffnet, aber nur der an der Spige marichierende Lama überichritt die Schwelle, um die Thur hinter fich an ichließen, wohingegen feine Begleiter angerhalb der Front aufmarschierten und Gebete plarrend mit ihren vortrefflich gepolfterten Ropfen gegen bie Thur und die Tempelmauern fliegen oder fich in die Rnic warfen und mit der Stirn auf ben Boden ichlugen. Une, Die wir als Europäer doch gewiß in Diefer Begend feltene Ericheinungen waren, schenkte man auch nicht die geringste Ausmerksamkeit, sondern behandelte uns völlig als Luft. Nach geraumer Zeit wurden die Tempelthüren wieder geöffnet und samtliche Lamas hereingelassen, um drinnen auf Gougs, Pauken und Muscheln einen ohrebetäubenden Lärm zu vollführen. Im höchsten Grade befriedigt von dem Gesehenen bestiegen wir unsere vor dem Thore harrenden Maultiere und trabten davon.

Bald tamen wir an eine fich nach nachtlichem Mariche gur Rube begebenbe, aus gegen 300 Ramelen beitebende Theckaramane. Gin Teil ber Tiere mar bereits abgesattelt, mabrend andere noch mit ihren Riften bevact baftanden. Das Schiff ber Bufte benimmt fic bei berartigen Unlaffen wie ein mohlerzogenes Rind. Geduldig martet es, bis der Augenblick ber Erlöfung gefommen ift und fein Barter es burch einen leichten Ruck an der Nafenleine und gleichzeitiges so-so=Rufen jum Riederlegen auffordert. Ginen flagenden, gludernden Ton von fich gebend, lagt es fich erft auf die Border=, bann auf die Sinterbeine nieder, bringt mit zwei weiteren Bewegungen die untergeschlagenen Beine in eine begueme Lage und fist ba wie eine ihrer Entbindung entgegen= febende Benne. Sobald ihm Laft und Sattel abgenommen find, erhebt es fich wieder, ichuttelt fich und fangt an gu arajen.

Ich hatte das einhöckerige Kamel in Indien als Reittier zur genüge kennen gelernt, bisher aber noch keinen Bersuch mit seinem zweihöckerigen Berwandten gemacht, so daß ich, die günstige Gelegenheit benutzend, eines der Tiere bestieg. Ich sand man selbst ohne irgend welche Unterlage zwischen den beiden höckern wie in Abrahams Schoß sitht, wenn das Kamel sich in Eblers, Shaften.

gutem Futterzustande befindet, auf einem abgemagerten Tiere mit spikem Ruden hingegen wie auf Messers Schneibe. Merfwardig ist, daß viele Kamele eine berartige Abneigung gegen Europäer haben, daß sie weder mit Gute noch Gewalt zu bewegen sind, sich von ihnen besteigen zu lassen.

Wir hatten gehofft, den Wind heute im Rucken zu haben, aber er hatte sich boshafter Weise mit uns gestreht und auftatt des eisigen Sudostwindes blies uns nun ein nicht minder eisiger Nordost ins Gesicht.

Staubbebeitt und ermudet zogen wir, berglich froh barüber, die Steppe hinter und ju miffen, wieber in Ralgan ein, und als wir furge Beit barauf por bem behaalid jummenden Samowar der ichonen Gran Batneff faßen, febrien wir uns burchaus nicht zu ben Mongolen und in ihre Jurten gurud. Fait gleichzeitig mit uns war im Batnefifchen Saufe ber mit feiner Familie über Land von Mostau gefommene, fur einen ber chinefischen Safenplage beftimmte Ronful Bopoff angelangt. Frau und Rind hatte er die Reise burch die Steppe in einer geräumigen Reijetaleiche gemacht und bie Strecke von Riachta bis Ralgan in zwölf Tagen guruckaelegt. Rußland unterhalt einen regelmäßigen Poftvertehr zwifden Befing und Riachta und hat überall in ber Mongolei feine Boripannstationen, beren Bierbe auch ben mit Regierungspäffen versebenen Reisenden gegen ein geringes Entgelt zur Berfügung gestellt werben, wobingegen fie fur den Bagen felbit zu forgen haben. Berr Bopoff meinte, daß, tropbem er fich bie mit feiner Unfunft in Ralgan nahezu wertlos geworbene Raleiche in Riachta nen gefauft habe, ihn bennoch die Reife uber Land

billiger zu stehen komme, als wenn er eine ber Dampferlinien über Suez, Colombo, Singapore benutzt hatte. Solch ein Reisewagen wird in der Regel von 6 Kferden gezogen und zwar derart, daß die Tiere nicht im Geschirr gehen, sondern jedes für sich von Mougolen geritten wird. In tollster Gangart geht es von einer Station zur anderen. Die Reisenden essen und schlasen in ihrem Gesährt, versehen sich auf den Stationen mit heißem Thee und kochen baselbst, so gut es geht, während des Vierdemechsels.

Für die Fahrt im Winter psiegt man den ganzen Proviant an Fleischspeisen sertig zubereitet mitzunehmen. Man läßt dieselben gestrieren, steckt sie in einen Sack und taut sie nach Bedürsnis wieder auf. Gleich dem gestrorenen Fleisch auf den modernen Dzeandampsern halten sich die Klopse, Frikandellen, Beessteaks oder Koteletts vorzüglich, so lange die Temperatur unter dem Gefrierpunkt bleibt, und dessen ist man in der Mongolei wähstend der Bintermonate ziemlich sicher.

Bor Herrn Battness hause ging es recht lebhast zu, denn noch am selbigen Abend sollte eine große Thees-Karawane die Reise nach Kiachta antreten. Die mit Papier luftdicht verklebten Theeksstein wurden gewogen, mit Matten von seinem Holzspahugeslecht umwickelt und außerdem in ein grobes, aus Rußland eingeführtes Gewebe aus Ochsenund Kuhschwanzhaaren eingenäht, um dann mit Stricken umschnürt auf den Lastfätteln der Kamele besestigt zu werden.

Den folgenden Bormittag verbrachten wir raftenb, Ginfanfe beforgend und in ben Bazaren umberichlendernb,

in Ralgan, welches uns bei trodener Witterung ungleich beifer gefiel, als bei unferem erften Befuche.

Bleich ben meiften dinefifchen Stabten erfreut fich Ralgan bes Belikes eines Theaters ober pielmehr einer offenen Bubne, auf ber, wenn gerabe eine Schaufpielertruppe bes Beges fommt, gefpielt wirb. Gelegentlich bient biefe Buhne auch ju Saupt= und Staatsaftionen. wovon wir uns bald genug überzeugen follten. Als wir in die Rabe bes auf freiem Blate gelegenen Bebaudes famen, fanden wir dasfelbe von einer vielhundertföpfigen Menschenmenge umbrangt und glaubten baber anfangs, baß fich auf ber Buhne, auf ber an Tifchen verfchiedene reichgefleibete Manner fagen, mabrend andere famen und gingen, irgend eine Romobie abspiele. Bald crfuhren wir jedoch, baf ce fich hier um nichts weniger als ein Luftfpiel, fonbern um eine bochft ernfthafte Angelegenheit handelte, nämlich um eine militarische Brufung, von beren Ausfall bie Beforderung einer Angahl von Offigieren abhing, und daß bie Berren auf der Buhne feine Romodianten, fonbern Militarmanbarine waren, bie nicht mit fich fpagen Benn wir uns nim burch bie Menge hindurch lieken. etwas mehr in ben Borbergrund brangen wollten, meinte unfer Gemahrsmann, wurden wir die gur Prufung erichienenen Offiziere neben ber Buhne fteben feben.

Man warte nur noch auf ben Prafes der Prufungsfommission, der jeden Augenblick erschienen musse. Benige Minuten später kommt denn auch richtig ein seister General, den hellroten Knopf als Abzeichen seiner hohen Stellung auf dem Bambushutchen, mit großem Gesolge angeritten. Eine vor dem Theater aufmarschierte Musikbande blaft auf Muscheln einen Insch, und der also Angeblasene Cettert, von seinen dunkelrot, hells und dunkelblau bes knopsten Kollegen ehrerbietigst begrüßt, auf die Bühne.

Raum hat Se. Erzellenz Plat genommen, so wird von Polizeisoldaten, die mit ihren Knuten rudsichtstos hiebe austeilen, der Plat vor der Bühne vom Publifum gesäubert und sechs in blauseidene lange Gewänder gekleidete Offiziere mit rotbeschwänzten Bambushüten, den Köcher zur Seite, den Bogen in der Rechten, marsichieren heran. Auf. 20 Schritte Entsernung wird eine rechteckige, mannshohe Scheibe mit drei roten Zielpunkten aufgestellt, und auf einen Wink des höchsten Mandarinen nimmt das Schüßenself seinen Anfang.

Gin Offizier tritt por, macht vericbiebene genau porgefdriebene Briffe burch, ftellt fich breitbeinig bin, nimmt einen Pfeil aus dem Rocher, fpannt ben Bogen, alles mit bem befannten hörbaren preußischen Rud, legt an, zielt und ichieft - vorbei. Damit ift die Brufung für ihn erledigt, er fteigt zur Buhne binauf, lagt fich por feinen Richtern auf ein Anie nieber, biefe machen auf einer Papierrolle mit Binfel und Tufche irgend eine Notig - ich nehme an, bag biefelbe "burchgeraffelt" bebeutet - und winten dem Anieenden, sich zu erheben, worauf berfelbe fich unter tiefen Berbengungen guruckgieht. Sein Nachfolger ift vielleicht gludlicher und hat erft beim zweiten oder britten Pfeil einen Gehlichuft zu verzeichnen, aber die meiften fehlen ichon beim erften Schuß, und nur einem ber, nach einander immer gu fechien gleichzeitig antretenden 30 Schuben gludt es, mit feinen famtlichen fünf Befchoffen die Scheibe gu burchbohren. Dem Schiegen zu Guß folgt ein folches gu Pferbe. Bu biefem Zwecke find in einem gegen

200 Meter langen Schießgraben an verschiebenen Stellen Sandsake als Zielobjekte aufgestellt. Bom Fleck aus angalloppierend, haben die Schützen in vollster Karriere den Bogen von der Schulter, den Kseil aus dem Köcher zu nehmen und zu schießen. Bon samtlichen Leuten traf nur ein einziger, die Pfeile der übrigen sielen meist mehrere Meter am Ziele vorbei in den Sand.

Nachdem die Prüsung der Offiziere beendet war, wurde zu berseinigen solcher Mannschaften, die sich zur Besörderung gemeldet hatten, geschritten. Auch sie sich seinserabel, zeigten aber gleich den Offizieren gute Disziplin und viel militärischen Shie. Das Austreten der Leute war über sedes Lob erhaben, und seder einzelne Mann machte den Eindruck eines geborenen Soldaten.

Als die Truppen aufbrachen, um in ihre Lager zurüczumarschieren, verließen auch wir den Plat, frühstückten, beglichen unsere Gasthossrechnung und sagten Kalgan Lebewohl. Un der Wegegabelung außerhalb der Stadt sanden wir das Kastchen mit dem Kopse des Gerichteten noch unversehrt, den Kops selbst dangegen in einer solchen Versassung, daß ich ihn selbst dann nicht für den Geheimrat Virchow in die Neisetasche gesteckt hätte, wenn letzterer mir dasür das Versprechen gegeben hätte, sortan auf sede parlamentarische Thätigkeit zu verzichten.

Mit Eintritt bes Dunkelwerbens famen wir nach Shian-Sna-Fu und erfuhren von bem Birte unseres früheren Gasthoses, daß man unter seinem Dache keinen Blat für uns habe, da jeder Binkel besetzt fei. Bir sanden statt bessen Unterkommen in einem erbarmlichen Kruge, gingen aber, da unsere Maultiere mit dem Ge-

pack nicht vor 8 Uhr erwartet werden konnten, zu unserem alten Freunde zurück, um bei ihm im Gastzimmer, so gut es ging, die Zeit totzuschlagen. Ich wurde hier als Jünger Cagliostros mit einem Halloh begrüßt, als sei ich der selige Bellachini in leibhastiger Person. Einmal als Zanberer bekannt rettete mich nichts vor meinem Schicksal, dis zur Erschlassung mußte ich meine Kunstettücke wiederholen, und wenn ich nicht völlig der Last der an mich gestellten Ansprücke erlag, so war es nur das Bewußtsein, nie zuvor vor einem so dankbaren Publisum ausgetreten zu sein.

In den Zwischenpausen startte ich mich mit den ebenfalls eingehend beschriebenen Fleischpasteten und trank dazu einen "mekvilo" d. h. Rosentau genannten chinessischen Wein in ungemessenen Quantitäten.

Rein Bunder, daß ich tags barauf mit einem regelrechten Rosentankater erwachte und während des ganzen Marsches pessimistisch dachte, wie ein Schopenshauer.

Auf uns befannten Pfaben ging es in den nächsten Tagen bis Haai-Lai-Hien, denn erst von hier aus sollten wir von unserer alten Reiseroute abbiegen, um weiter, der großen Heerstraße solgend, durch den berühmten Nankaupaß nach Peking zu ziehen. Im Südthore von Huai-Lai-Hien seines wiederum ein vergitterter Holzetaften unsere Ansmerksamkeit. Derselbe barg indessen nicht das Haupt eines Geköpften, sondern — ein Paar Stiefel. Daß in denselben die Füße eines aus dem Gesfängnisse entslohenen und wieder eingesangenen Sträftings steckten, war unwahrscheinlich, wenngleich man in Bezug auf das Abhacken der verschiedensten Gliedmaßen

in China nicht gerabe fleinlich zu fein pflegt. Huch als Reflame fur irgend einen in ber Stadt wohnenden Schufter ichienen fie uns infolge ihres Alters, ihrer Berriffenheit und ichiefgelaufenen Saden nichts weniger als aceianet. Bas alfo batte biefe fonderbare Stiefelausstellung zu bedeuten? Das Ratfel murbe uns burch einen bes Beges tommenden Chinefen geloft, ber uns ergablte, es fei bes Landes Sitte und Brauch, einem auf langeren Urlaub ober fonftwie auf Reisen gehenden besonders beliebten boberen Beamten beim Berlaffen feines Begirtes bie Stiefel ausgugieben, Diefelben als Bfand aufzuhoben und bem Gigentumer bei feiner Beimfebr gurudguerftatten. Die Gitte gefällt mir, boch glaube ich, daß ich als höherer dinesischer Beamter Anftand genug befigen wurde, bei einer öffentlichen Fußbetleidungs= entziehung über tabellofen lochfreien Strumpfen ein Baar wenn auch nicht gerade neuer, fo body mindeftens prafentabler Stiefel zu tragen. Noblesse oblige! obenbrein wenn man bie Stiefel fpater guruderhalt.

Hinter dem Dorfe Tschaedau kamen wir zwei Tage spater wieder an einen Teil der inneren großen Mauer, die hier, am Austritt des Nankaupasses, ganz vorzüglich erhalten ist. Auf einem gegen 12 Meter hohen und 5,15 Meter dicken Steinwall erhebt sich eine mit Schießescharten versehene 1,60 Meter starke Brustwehr. Das Thor ist bequem zu erklettern, und der Blick von demselben auf den zwischen schrossen Fessen sich durchwindenden Baß mit seinem nie rastenden Versehr, auf die nach Osten und Westen in weiter Ferne sich verlierende riesenshafte Mauer und die auf jeder Höhe, jedem Fessen sicht baren Trümmer ehemaliger Beseitigungswerke ist ein



ab vedi Madalakû in jeder Beziehung großartiger. Bis vor wenigen Jahren war der Paß berartig mit Felsblöden und Geröll ansgefüllt, daß er von Reitern und Lafttieren nicht ohne Gefahr benußt werden konnte. Heute, nachdem er 1890 von der Regierung reguliert worden, ist er sogar für hinesische Karren, aber auch nur für solche, sahrbar. Kein anderes Gesährt würde den hier an seine Uchsen und Räder gestellten Ansorderungen standzuhalten versmögen, was ich hauptsächlich im Interesse der modernsten aller Weltreisenden, der Radsahrer, bemerke, für die chinesische Landstraßen überhaupt wenig Verlockendes haben dürsten.

Rurge Beit, nachdem wir die Mauer verlaffen hatten, tamen wir an dem Tempel Shih-fo-ffu und an zwei fleinen aus der Zeit der Ming-Dynastie (15. Jahrhundert) ftammenden, auf fteilen Felfen ftebenden Tempelchen vorüber, paffierten mehrere befestigte Ortichaften, u. a. bas wegen feines aus dem 14. Jahrhundert stammenden Thorwegs ermahnenswerte Chu-nung-tuan. Das Thor, chemals ber Unterbau einer Pagode, ift an fich weber ichon, noch zweckentsprechend, benn es ift fo niedrig, bag ein beladenes Ramel feine liebe Not bat, ohne anguftogen bindurch zu tommen. Bang intereffant find ba= gegen verichiedene im Innern angebrachte, in Stein gehauene Basrelifs, Ereigniffe aus bem Leben Buddhas behandelnd, und eine in feche verschiedenen Sprachen, namlich Sanstrit, Tibetanifd, Chinefifch, Mongolifch, lliaur und Riuchih abgefaßte Inschrift. Sollten einige meiner Lefer ungebilbet genug jein, nie guvor etwas von Uigur und Riuchih gehört zu haben, fo mogen fie fich entweder mit mir troften und über diefe gemiß fehr

unverständlichen Sprachen zur Tagesordnung ober aber zum Orientalischen Seminar übergehen, wo ihr Wissenstung incherlich mehr als gestillt wird.

Mit Nankau, einem selbstwerständlich mit meterdicken Mauern umschlossenen Städtchen, hatten wir das Ende des Basses erreicht. Die Berge lagen hinter uns, und vor uns dehnte sich, im Sonuenlichte stimmernd, die weite Ebene des Beiho. In einem schmutzigen, aber fühl gelegenen Gasthause nahmen wir das Frühstück ein und verabschiedeten uns dann von Herrn Hilbebrand, der noch selbsigen Tages in den Tempel des Erwachens zurückzusehren beabsichtigte, während Dr. Grunwald und ich vorerst den eine 2 Stunden von Nankau entsernten berühmten Minggräbern einen Besinch abstatten und von dort nächsten Tages direkt nach Beking reiten wollten.

Schon an anderer Stelle habe ich erwähnt, welchen Wert ber Chinese baraus legt, nach seinem Tobe in würdiger Beise beigesett zu werden, mit welcher Liebe und hingebung, mit welchen Opsern jede Familie diesem Bunsch ber Dahingeschiedenen gerecht zu werden sucht und für die Erhaltung der Gräber ihrer Vorsahren Sorge zu tragen pflegt.

Biele Chinesen sorgen freilich bei Lebzeiten selber für ihren Begrabnisplat und verwenden für die Errichtung ihrer Mausoleen Summen, die meist in gar teinem Verhältnis zu ihrem Hausbaltungsbudget stehen.

Dağ bei einem Bolle, welches jo hohe Anipruche an die Beschaffenheit der letten Ruhestätte seiner Toten stellt, die Graber seiner herrscher an Großartigteit nichts zu wünschen übrig laffen, daß ungezählte Millionen für dieselben verschwendet werden, ist nicht weiter zu vers



ti diki.

wundern, und so besinden sich denn in der Umgebung von Nanking und Peking Kaisergräber, die als Denkmaler allerdings in Bezug auf Großartigkeit mit den ägyptischen Pyramiden nicht zu vergleichen sind, als Anslagen hingegen einzig in der Welt dastehen dürften.

Für die sehenswertesten aller dieser Gräberstätten verstorbener Söhne des himmels gelten die gegen 50 Kilometer nördlich von der Kaiserstadt gelegenen Minggräber, und schwerlich dürste ein nach Peting kommender Europäer es versäumen, den einschließlich eines Besuches des Nankaupasses und der inneren großen Mauer drei bis vier Tage in Anspruch nehmenden Ausstug dorthin zu unternehmen.

Man reitet am zweckmäßigsten am ersten Tage bis zu der Stadt Changspingschau (etwa 40 Kilometer), besucht am folgenden Morgen die Graber, übernachtet in Nankau, verwendet den nächsten Tag auf die große Mauer, sowie einen Ritt nach einer der außerhalb ders selben liegenden Ortschaften und kehrt auf dem Wege YangsFang nach Peking zurudt.

Den Aussilug in umgetehrter Reihensolge zu machen und, wie wir es thaten, von Nankau aus nach ben Gräbern zu reiten, ist nicht zu empsehlen. Die ganze riesenhaste Anlage ist eben barauf zugeschnitten, ben von Süben kommenden Besucher durch allmählich gesteigerte, sein berechnete landschaftliche und architektonische Wirkungen in eine Stimmung frommen Schauberns zu versehen. Kommt man dagegen von Norden unvermittelt an das eigentliche Grab, so sällt man gewissermaßen mit der Thur ins Haus und hat, von dort den Gräberhain verlassend und die wunderbare Kaiserstraße entlangziehend,

das Gefühl, eine Mahlzeit mit dem Kaffee zu beginnen und mit ber Suppe aufzuhören.

Um bem Lefer ein gleiches Gefühl bes Unbehagens zu ersparen, will ich baher bei der Schilberung der Anlage den vorgeschriebenen Pfad wandeln.

Mit bem ersten Frührot verlassen wir Chang-pingschau, um nach kaum viertelstündigem Ritt die einstmalstrefflich gepslasterte, heute leider arg vernachkassigiete Kaisersstraße zu betreten und wenige Minuten später vor dem anerkannt schönsten Beilo Chinas Halt zu machen, einem 90 Fuß weiten und 50 Fuß hohen Thorbogen aus solidem Marmor.

hindurchreitend gelangen wir über eine Steinbrucke an das Ta-hung-men ober rote Thor, und einige hundert Schritte weiter an einen offenen Pavillon, in dem auf dem Ruden einer 12 Juß langen Steinschildkröte eine mit Inschriften bedeckte Tafel sich erhebt. In den vier Eden stehen kandelaberartige Saulen, auf ihren Kapitalen wirkungsvoll gearbeitete Greisen tragend.

Der Blick von hier aus ist von so eigenartiger, die Sinne berückender Großartigkeit, daß selbst der blasierteste Weltenbummler hier wenige Augenblicke überwältigt dasstehen wird und zugeben muß, daß die chinesischen Graberarchitetten damaliger Zeit Künstler allerersten Ranges waren.

Bor uns liegt die breite, schnurgerade, durch die Ebene führende, zu beiden Seiten von Tier- und Menschenfiguren in mehr als doppelter Lebensgröße flantierte Kaiserstraße, und am Ende derfelben, zehn Kilometer weiter nördlich, umrahmt von einem Kranze bläulich im Morgenlichte schimmernder Berge inmitten eines Haines

vierhundertjähriger Eichen und Eppressen das mit gelbglasierten Thonziegeln eingebeckte Mausoleum des großen
Kaisers Yung-to. Ringsum reihen sich halbkreissförmig
die übrigen Gräber der Ming-Raiser aneinander, mit
goldig glänzenden Dächern durch das dunkle Grün des
einsamen Haines hindurch leuchtend. Die Anlage ist
versallen und verwildert und mehr vernachlässigt, als
sonst wohl die Gräber im Reiche der Mitte; das Geschlicht, dem diese einst so mächtigen Herrscher entsprossen,
ist erloschen, der letzte Kaiser gab sich selbst den Tod,
als die Mandschuren das Land erobert hatten, und niemand ist geblieben, Jahr für Jahr die ungeheuren Summen zu opfern, die zur Erhaltung einer solchen Riesenichöpfung ersorderlich wären.

Wir versuchen zwischen ben in Abstanden von etwa 20 Metern zu beiden Seiten Bache haltenden Tieren hindurchzureiten, aber unsere Maultiere springen entsetz zur Seite und sind durch tein Mittel zu bewegen, an den unheimlichen Steinfiguren vorüberzugehen, so daß wir uns genötigt sehen, eine Strecke Weges zu Fuß zurückzulegen.

Kauernde, sich einander mit glanzlosen Augen ansitierende Löwen mit gelockten Mähnen machen den Ansiang; diesen sollte ein stehendes Löwenpaar, welches von liegenden und aufrecht stehenden gehörnten Fabelstieren abgelöst wird. Zwischen vier Kamelen hindurch gelangen wir zu den Elesanten, dann zu den Greisen und Kserden. Damit hat die Reihe der aus massiven Sandseinblöcken herausgearbeiteten Tiere ihr Ende erreicht. Die Figuren von sechs Militärs und der gleichen Anzahl Sivilmandarinen in der Tracht des 15. Fahrs

hunderts bilden ben Abschluß bieses Teiles ber Graberstraße. Bieder im Sattel sitend, passieren wir einen
breisachen Thorbogen, um für eine Beile wegen zweier
in Trümmern liegender Brücken vom geraden Bege abzuweichen und nach im ganzen etwa einstündigem Ritt
endlich in einem schattigen hain herrlicher alter Bäume
vor dem Eingange der Grabstätte Pung-los zu halten.

Nach längerem Pochen wird ein hohes Holzthor um einige Zoll geöffnet, das habgierige Gesicht eines chinesischen Priesters erscheint in der Spalte, eine schmierige Dand wird und entgegengestreckt und in herrischer Weise ein Eintrittsgeld in Hohe zweier Dollars von und gessordert. Ich war ob dieser Unverschämtheit empört, Idr. Grunwald meinte indes, wir könnten von Glück sagen, daß man und nicht die dreisache Summe abverlange, denn man wisse sicht wohl, daß ein Europäer, der 40 Kilometer weit von Peking gekommen sei, nicht einiger sumpigen Dollars wegen so nahe am Ziel seiner Reise wieder umkehre.

Bir zahlten also unseren Obolus und wurden in einen mit Ziegelsteinen gepflasterten, mit uralten Sichen, Fichten und Cypressen bestaubenen hof hineingelassen. Bon hier aus gelaugten wir durch einen tempelartigen Raum in einen zweiten hof und weiter über eine breite, mit reichen Ballustraden verschene Marmortreppe in eine imposaute, 70 finst lange und 30 finst tiese halle, deren Dach von 24, je einen Meter im Durchschnitt messenten, aus Burma stammenden Teatsaulen getragen wird.

Bu sehen war in bem gewaltigen Raume weiter nichts, als ein mit Urnen und Raucherbecken besetzter Opsertisch, ein Schrein mit einer ben Namen bes Raisers tragenden Holztafel und unter derselben am Boden hockend — Herr und Frau Konsul Poposs mit einer noch zur Hälfte gesüllten kolossalen Kuchenkiste, neben der auch wir jest, wir mochten wollen oder nicht, uns niederslassen nußten.

Fünf Tage altes und noch obendrein während dieser Zeit auf dem Rücken eines Maultieres durcheinander geichütteltes Bacwerf ist selbst im Innern Chinas ein minderwertiger Genuß. Aber was thut der Mensch nicht alles, um seinen Mitmenschen eine Frende zu machen. Wir widmeten uns denn auch unserer liebenswürdigen Wirtin zu Liebe dem Kuchenessen mit einem Eiser, wie zwei beurlaubte, von ihrem Onkel in eine Conditorei geführte Kadetten, bis wir, genudelten Gänsen gleich, non possumus sagten.

Frau Bopofi, die jedoch gar zu gern mit ihrer Kuchenkiste — nebenbei ein Geschenk der schönen Frau Ballness — aufgeräumt hätte, war mit unseren Leistungen durchaus nicht zusrieden. Kein Stränben half, wir mußten, bevor wir uns verabschiedeten, noch unsere sämtlichen Taschen süllen und versprechen, den Inhalt derselben noch im Laufe des Tages zu verzehren.

So ausgerüstet durchmaßen wir den Raum der ganzen Lange nach und betraten eine parkähnliche Unslage, an deren Ende ein von Schlingpflanzen überswuchertes, pavillonartiges Gebäude eine aufrechtstehende Gedenktasel aus rosafarbenem Granit birgt. Unter dem Gebäude hindurch führt ein heute verschütteter tunnelsartiger Gang in das Innere eines prächtig bewaldeten, gegen 150 Fuß hohen Hügels, der letten Ruhestatt des größen Kaijers.

Über eine Stunde weilten wir hier in tiesem Walbesschatten und wanderten dann zu unseren Maultieren zuruck, um den Inhalt unserer Taschen unter sie zu verteilen und an den übrigen Gräbern vorbeireitend auf Umwegen nach Chang-ping-chau' heimzukehren.

Ein siebenstündiger Nitt brachte uns tags darauf wieder nach Peting, wo ich von unserem inzwischen zurückgekehrten liebenswürdigen Gesandten, Herrn von Brandt, und den übrigen Herren der Gesandtschaft auf das herzlichste bewilltommnet wurde. Mit welcher Bonne ich mich hier in das von dem braven Jim für mich der reitete, lang entbehrte Bad stürzte und mit welcher Indrunft ich eine Stunde später in dem reizenden Speisessaal meines Birtes Gott dafür dankte, daß er neden so vielen schlechten auch einige wirklich gute Köche gesichaffen hat, das werden mir diesenigen meiner Leser voll und ganz nachempfinden können, die selber schon einen Maultierritt in der mongolischen Steppe unternommen haben. Ich fürchte freilich, ihrer viele sind es nicht.





## Defing, bie Stadt ber Städte.

en vielen Reifenden, die behaupten, daß Befing fo gut wie gar feine Sehenswurdigkeiten bietet, muß ich auf bas entschiedenfte widersprechen. Befing an fich allein ift icon eine Gebensmurdigfeit allererften Ranges, und es giebt in ihren Mauern meiner Anficht nach taum ctwas, mas nicht der Dube eines Befuches lobnte, porausgesett, daß biefer Besuch nicht zu tener erkauft merben muß. Gelbit ber unaufmertfame Beobachter muß bier jo viel bes Reuen, Gigenartigen finden, bag er aus ber Überraschung - vielleicht auch, wenn er gartbesaitet ift, aus bem Entfettfein - gar nicht heraustommt. habe Befing mit einem einzigen riefenhaften Dunger= und Rehrichthaufen verglichen und verftehe, daß es nicht jebermanns Sache ift, in einem folden herumguftobern. Ber aber einmal hineingeraten ift, ber wird auch in ihm manche por die Caue geworfene Berle finden, falls er nicht von Blindheit geschlagen ift ober absichtlich die Augen idließt.

Den Ausspruch des Herrn von Brandt, man fomme

mit Thranen in Peking an und verlasse es ebenso, möchte ich trot alledem nicht unterschreiben; denn so interessant mir die Stadt der Städte erschien, so dankte ich sowohl bei meiner Ankunft wie beim Scheiden dem Schicksal, daß ich nicht zu längerer Gesangenschaft daselbst verurteilt war. Wenn ich nach achttägigem Ausenthalt von Beking ohne die vorschriftsmäßigen Ausenthalt von Beking ohne die vorschriftsmäßigen Ausenhalt von Beking ohne die vorschriftsmäßigen Ausenhalt von Beking duernd als Wistkäfer wohlzusühlen, abgeht. Das gastliche Haus meines liebenswürdigen Wirtes und die zwar kleine, doch um so auserlesenere europässche Gesellzichaft der Hauptstadt des Reiches der Mitte verließ ich allerdings nicht ohne schwerzliches Bedauern, aber in beiden vergißt man, daß man sich in Beking besindet.

Unfer Befandtichaftsgebande fann in Bezug auf Großartigkeit ber Unlage einen Bergleich mit ben meiften übrigen bortigen Befandtichaften nicht aushalten. ift ein einstödiger, ziegelgebectter Steinbau, ber einem mit Familie gesegneten Befandten ichwerlich genügend Raum bieten durfte, folderweise Gaftfreundschaft zu üben, wie fich bas nun einmal in Beting, wo nur ein recht minberwertiger Bafthof eriftiert, in ben Befandtichaften nicht aut permeiben laft. Berr von Brandt mar, jo lange er auf feinem Boften maltete, Jungaefelle und fonnte fich als folder über Dangel an Raum ebenfo wenig beklagen, wie feine gablreichen, Befing befuchenden Lands= leute und Freunde genügend Borte bes Dantes fur die ihnen unter feinem Dache ermiefene Gaftlichkeit finden fönnen.

Dem Außeren nach unanschnlich, stellte unfere Gesandtschaft, was die innere Ausschmudtung anbelangt, dank dem Geschmad, Dekorationstalent und Kunstsinn des herrn v. Brandt, alle Nebenbuhler tief in den Schatzten. Mit Recht galt sie als eine Sehenswürdigkeit Bekings, ein Museum chinesischen Kunstgewerbes aus den altesten Zeiten bis auf den heutigen Tag.

hier fanden sich neben farbenprächtigen Geweben, Stickereien und Teppichen die herrlichsten Bronzen, alte und moderne Cloisonuces, Porzellane aus allen Jahrshunderten, Emaillearbeiten, Essenbeinschnitzereien und tausenderlei interessante Kuriositäten.

3ch entfinne mich nicht, je in einem toftbareren und gleichzeitig behaglicher eingerichteten Speifefaal Tafel= freuden erlebt gu haben, als in bem unferer Befaudt= ichaft in Befing, beffen buntle Banbe von oben bis unten mit ben icouften alten blauweißen chinefischen Porzellanen bedectt maren. Bielleicht murbe mir ber Saal trot aller feiner feltenen Teller, Schuffeln und Bafen bennoch nicht in gleicher Erinnerung geblieben fein, hatten fich nicht die aufgetragenen Speifen und Betrante ausnahmslos ihrer Umgebung wurdig gezeigt, und mare nicht ber Berr bes Saufes zugleich ber bentbar liebensmurdigfte Birt gemejen. Auch Jim und Dops, Die beiden Leibdiener des Berrn v. Brandt, und amei ber wenigen mir sympathisch gewordenen Chinesen trugen in ihren hechtgrauen Bemanbern, Die feiften, fugelrunden Röpfe mit trichterformigen, rotbebuichten Bambushuten bebeckt, durch die Ruhe und Gewandtheit, mit der fie ihres Dienftes malteten, nicht unwesentlich gur Erhöhung bes Behaglichkeitsgefühles bei.

Über alles darf der nach Pefing verbannte Europäer klagen, nur nicht über einen Mangel an gastronomischen Genüssen. Sahr aus, Jahr ein steht ihm an Lebenssmitteln eine solche Auswahl zur Berfügung, wie nur in irgend einer Großstadt des Abendlandes.

Da der vornehme Chinese selbst ein notorischer Feinschmecker ift, so kommt das den Europäern insosern zu gute, als man ihretwegen allein wohl kaum weder der Zucht guten Schlachtwiehs und seiner Gemüse, noch dem Transport frischer Sees und Flußsische und Austern die ersorderliche Sorgsalt und Ausmerksamkeit widmen würde.

Aus dem Norden der Mongolei kommen im Winter — die Temperatur sinkt dann in Peking dis auf —20 Gr. C., während sie im Sommer zuweilen eine Höhe von +36 Gr. erreicht — ganze Kamelskarawanen mit gestrorenem Wild, vor allem Hirche und Rehe, daneden Schweine, Wildenten, Fasanen, Rebhühner, Wachteln u. a. m. Auch der Sterlet wird in gleichem Aggregatzustaube von den Ufern des Amur hereingebracht und gilt auf den Taseln der Chinesen wie der Europäer als ein hervorragender Leckerbissen.

An gutem Obst ist zu keiner Jahreszeit Mangel, und die chinesischen Weintrauben, Pfirsiche, Pflaumen und Aprikosen können mit den seinsten französischen Früchten wetteisern.

Einen ungemein vorteilhaften Eindruck hat die Bekingente bei mir hinterlassen. Die sah die Bogelwelt ihresgleichen. Sie ist das schmackhasteste Tier unter dem Federvieh und verbindet mit der Zartheit des Fleisches einer Ente saft die Größe einer Gans. Ich bin überzeugt, die Leser werden es für eine Ente halten, wenn ich ihnen erzähle, daß eine solche nicht nur bei einem

Diner von 8 Gebecken in der Gesandtschaft als Braten ausreichte, sondern auch am solgenden Tage beim Frühstück — und sie haben recht, aber auch ich — Herr v. Brandt ist mein Zeuge, daß es eine Eute war und keine Gans.

Unserem neuernannten Landwirtschaftsminister — ich meine natürlich den allerneuesten — empsehle ich ansgelegentlichst die Berpslanzung der Petingente nach Deutschland. Auch die Enten geschlagener Bölter sind unter solchen Umständen nicht zu verachten, selbst dann nicht, wenn es ihnen wie den chinesischen nicht gelingen sollte, trop ihrer Größe, nach dem Borbilde ihrer kapitolinischen Basen die Hauptstadt des Reiches der Mitte vor den Japanern zu retten.

An reich besetzter Tasel vergißt man gar manches Ungemach, und wenn die in Beking wohnenden Eurospäer sich ungeachtet aller sie umgebenden Widerwärtigskeiten wohl fühlen, so sind daran in erster Linie unstreitig die ihnen zur Berjügung stehenden ausgezeichneten Nahrungsmittel und die vortresslichen chinesischen Köche schuld.

Shofra, der bis zu meiner Ruckfehr im Hospital behandelt worden war, sprang jeht wieder munter umsher und leistete mir auf meinen Ausschägen in die versichiedenen Bazare Gesellschaft. Sowohl durch seine ichwarze Haufarbe wie durch seine Matrosentracht erregte er, wohin er kam, allgemeines Aufschen, und vor der Gesandtschaft warteten stets kleinere Gruppen auf seine Erscheinen. Ich muß den Chinesen das Zeugnis ausstellen, daß sie sich in ihrer Neugier und den Nußerungen der Überraschung über die nugewohnte Erscheinung eines

Schwarzen ungleich manierlicher benahmen, als meine lieben Landsleute baheim, die boch am Ende an ben Anblid bunkelgefarbter Menichen allmählich gewöhnt fein follten, sich bei gleichen Anlässen zu benehmen pflegen.

Für meine Bazars-Wanderungen erwies sich mein kleiner Begleiter für mich insosern nüglich, als sich die Ausmerksamkeit der Bevölkerung ganz und gar auf ihn konzentrierte, und niemand sich um mich, den weißen Teusel, kummerte.

Ein einziges Mal nur, als ich allein und zwar am Borabend eines Festes durch die Menschemenge ritt, nahm man von mir in wenig angenehmer Beise Notiz und bewarf mich mehrfach von hinten mit Pfirsichen, was indessen lehteren entschieden übler bekam, als mir. Ich kummerte mich denn auch nicht mehr um die mir dargebrachte Ovation, als mein Noß, ein ehrwürdiger, auf mindestens ein fünftel Jahrhundert zurückblickender, zum Gesanbtschaftsinventar gehörender Schimmel, dessen dies Fell sich gegen alle äußeren Einwirkungen unsempsindlich zeigte.

Fast allmorgentlich stattete ich auf bem Rücken bieses greisen kaiserlich beutschen Reichsrosses im langsamen Schritt ben einzelnen Stadtteilen Besuche ab und nur ausnahmsweise hatte ich ben Mut, zu Juß einher zu waten, wobei ich mir bei seuchtem Wetter wie ein teigetretender, bei trockenem wie ein in den Mehskaften geratener Bäckerlehrling hätte vorkommen können, wenn meine Geruchsnerven mir diese Ilusion nicht gründlich vereitelt hätten.

Bereut habe ich es nicht, mich ftundenlang im Schmute bewegt und unter bas unfauberfte Bolt ber Erbe ge-

mischt zu haben. Welch eine Fülle neuer Eindrücke bieten sich hier dem Auge! Wahrlich, das Straßenleben Bekings, namentlich in einigen Teilen der Chinesenstadt, ist es wert, daß man ein paar Stiesel und Beinkleider, sowie einige Flaschen Eau de Cologne opfert. Schon für gewöhnlich macht der ganze Teil der Stadt, in dem die Bazare liegen, den Eindruck, als sände hier ein beständiger Jahrmarkt statt, um wie viel mehr an Tagen irgend eines größeren Festes!

In ben breiten, von Rauflaben flantierten Stragen reiben fich, ben Bertehr in bebenflicher Beife beengend. Buben, Tifche und Rarren, mit allen erbenflichen Baren und Lebensmitteln bedectt, an einander. Dazwischen haben Befchichtenergabler, Die ftets ein gablreiches an= bachtiges Bublitum finden, Theatertruppen, Bauber= fünftler, Bahrfager und Bauernfanger ihre meift aus Lumpen zusammengeflicten Belte aufgeschlagen. Schlan= gen= und Rautschutmenschen, benen Reng in anbetracht ihrer geradezu verbluffenden Leiftungen mit Freuden vielleicht 100 Mark fur ben Abend bewilligen murbe, muben fich bier mit einem ichmutigen, faum bas Rot= burftigfte bedeckenden Lappen befleibet, von fruh bis fpat in sengender Sonnenhipe ab und verdienen mit amolfftundigem Gliederverrenten faum genug Caih, um fich bei ihrem ebenfalls al fresco arbeitenden, verführerische Wirbel trommelnden Nachbar, dem Ruchen= und Bafteten= bader, einmal grundlich fatt effen zu fonnen.

Umbulante Barbiere, an bem einen Ende einer Bambusftange einen rotlactierten Schemel, am anderen ihren Sandwertskaften tragend, drangen sich, einem ftimmgabelahnlichen Instrument schnurrende Tone ent-

lockend, neben kastagnettenschlagenden Hühneraugensoperateuren und tambourinbewassineten Blinden durch die staubbedeckte, schwigende, nach Knoblauch dustende Menge. Nahezu jedes Straßengewerbe hat sein eigenes Justrument, sein besonderes Signal, um die Ausmerksamsteit des Publisums auf sich zu lenken, und nur vershältnismäßig selten hört man die Leute von ihren eigenen Stimmwerkzeugen Gebrauch machen.

Die Rauflaben find innen und außen vielfach mit vergoldetem Solsichnitmert nahezu überladen, und eine folde über und über neuvergoldete, aus fußtiefem Schlamm aufragende Sausfront gemahrt gerabe als Gegensatzu dem ringsum uns entgegenstarrenden himmel= ichreienden Glend einen gang merkwürdigen Anblid. Bon langer Dauer ift biefer Blang nicht, benn wenige Bochen genugen, Die Bergoldung unter einer biden Schmutfrufte für immer zu begraben. Schaufenfter ober Auslagen, wie man fie in Europa gewohnt ift, fehlen in dinefischen Raufladen, und felbft im Junern berfelben ift von einer . Aufftellung ber Baren nichts zu bemerken. allen Sciten in die Saufer bringende Stanb zwingt die Sandler, ihre Beftande verschloffen zu halten, und nur wenn man nach einem bestimmten Artifel fraat, werden erit die wunderbarften Schate hervorgeholt, herrliche Seidenftoffe, Belgwaren, Schmudgegenftande, ober mas es gerabe fein mag. Richt felten findet man in ben elendeften Spelunten Roftbarkeiten im Berte vieler Taufende von Dollars aufgespeichert und gleichzeitig eine jo reiche Auswahl, wie nur in ben erften Dagaginen von Berlin, Paris ober London.

Bas auf den Strafen feilgeboten wird, ift Schund-

ware, größtenteils dinesischen Ursprungs, vielsach auch "made in Germany".

Der Händler mit getragenen Herrenkleidern steht seinem judischen deutschen Kollegen in keiner Hinsicht nach. Er ist sogar womöglich noch aufdringlicher, redeseiger und unverfrorener in der Art des "Anreißens" harmloser Wanderer.

In einem geräumigen, aus alten Rleidersehen zujammengestückelten Zeltdache, oder auch unter freiem himmel hat er seine Vorräte zu einem haushohen Haufen
ausgeschichtet. Auf dem Gipfel desselben steht ein bezopster Bursche, ein Kleidungsstück nach dem andern vor
den Augen der gaffenden Menge auseinandersaltend und
mit singender Stimme bessen Vorzüge preisend, um es
dann in hohem Vogen an das entgegengesete Ende des
Zeltes beziehungsweise Standes zu schlendern. Hat die
letzte Hose endlich auf diese Weise die Lust durchslogen
und bildet nunmehr den Gipfel eines neuen Verges, so
wird letzterer erstiegen und die Schlenderarbeit beginnt
pon neuem.

Ich kann diese Art der Zurschaustellung ihrer Waren unseren Kleiderjuden gar nicht genug empsehlen; denn abgesehen davon, daß jedes einzelne Stück den Kaufslustigen vor Augen geführt wird, dürste auch den Motten und anderen mit Zerstörungstrieb begabten Insetten durch die beständige Lüftung das Dasein gründlich versleidet werden.

So sauber und appetitlich mir die gnm Kauf gestellten roben Lebensmittel erschienen, so abstoßend wirkten auf mich die sertigen Speisen in den unzähligen fliegenden Garkuchen, Ruchen= und Zuckerbackereien. Auch konnte ich mich nicht entschließen, von der in trüben Gläfern seilgebotenen Pflaumenlimonade oder den verschiedenen Fruchteisen zu kosten. Ich übertrug Shokra daher die Pflichten als Probiermamsell und erfuhr dadurch, daß die meisten dieser auf mich nichts weniger als anziehend wirkenden Genußmittel und Naschereien an Bohlgesschmack nichts zu wünschen übrig ließen. Und was mein Shokra sagt, das ist für mich ein Evangelium. Der Junge weiß nicht nur, was sich schießen, derne auch was den europäischen Gaumen, d. h. dem seines herrn behaat, beziehunasweise von ihm verworsen wird.

Überhaupt bitte ich, meinen Shokra nicht für einen unzwilisierten Menschen zu halten. Er ist trot seiner schwarzen Haut gebildeter, als viele seiner gleichaltrigen, b. h. 14 jährigen Genossen in Europa, hat vielseitige Interessen und ist dauernd bemüht, den Schatz der in seinem kleinen Köpschen ausgespeicherten Keuntnisse zu bereichern. So trat er eines Worgens in Peking mit der Frage an mein Bett: "Mais Monsieur! qui a battu Napoléon I., les Allemands ou les Anglais?" Er behauptete, die Dentschen hätten Napoleon geschlagen, wohingegen der chiuessische Koch des Herrn von Braudt diesen Ruhm für die Engländer in Anspruch nähme.

Ich bin überzeugt, die meisten meiner Lefer werden ebenso erstaunt darüber sein, daß solche Themata zwischen einem schwarzen Jungen und einem bezopften Kasserollenshelden erörtert werden, wie ich es damals war. Heute bin ich an ähnliche Fragen meines Shotra längst gewöhnt und werde nicht selten durch dieselben gewahr, wie wenig ich gelernt und wie viel von dem Wenigen ich vergessen habe.



n edgell Seisse minist Der Chinese ist burchweg ein Freund kleiner Singund Ziervögel, und namentlich ist es eine Rotkehlchenart, die sich bei ihm besonderer Beliebtheit erfreut. Ein wie mit Keulen zusammengeschlagener baumlanger Kerl, mit einem Stödchen in der hand, auf dem ein an einen Faden gesesseltes Rotkehlchen sitt, ist eine Erscheinung, der man in Beking häusig begegnet.

An allen Eden und Enden giebt es bei einer jeden Wanberung Neues und Interessantes zu schauen: Mansbarinen zu Roß, in Sänsten oder auch in zweirädrigen Karren, begleitet von berittenen Dienern oder speerstragenden Läusern, Kamele, von Mongolen in setts glänzenden Kastans mit langen Stöcken vorwärts gestrieben, verschlossene Sänsten vornehmer Damen, Mitzglieder der jeunesse dorse in heliotropfarbenen oder blauen Gewändern mit ärmellosen Jacken aus quittensgelber, oder pslaumensarbener Seide, ihre weiten Beinskeider in niedrige Gamaschen gesteckt, mit hochgezogenen Knien im Sattel balancierend, Eselveiter und Lastkarren ziehen in buntem Durcheinander an unseren Blicken parüber.

Auch einem Leichenzuge begegneten wir. Der aus nahezu vier Zoll bicken abgerundeten Holzbohlen zussammengefügte, heillos schwere, über und über mit buntem Flitter bedeckte Sarg wird an quer untergeschobenen Hölzern von gleichzeitig 48 irgendwo auf der Straße ausgelesenen Bummlern, unter Borantritt Flöte blasender, Bauken und Tamtam schlagender Musikanten, sowie zahlereicher mit Bannern, Innungszeichen, gerösteten Schweinen, Enten, Hühnern, und weiß der hinnus, was sonst noch beladener Knlis zum Thore hinaus getragen. Der ganze

Bug macht einen nichts weniger als seierlichen Ginsbruck, wurde aber auf der anderen Seite seiner Schäbigsteit wegen auch von jedem Karnevalsausschuß von der Teilnahme am Festzuge ausgeschlossen werden.

In einer wenig belebten Quergasse steht eine Schar halbnackter Gassenbuben in großer Erregung über zwei kampsende Heuschrecken gebeugt, aus die sie ihren kurz zwor irgendwo erbettelten Cash gegeneinander geseth haben. Hier wieder seiselt ein Glashandler, der einer Flasche mit dunnem elastischem Boden durch Aussaugen und Wiederhineinlassen der Luft Töne entlockt, die an diesenigen des Krikri seligen Angedenkens erinnern, unsere Ansmertjamkeit, die unsere Gedanken plöglich in höhere Sphären gelenkt werden, denn hoch über unseren Köpsen durchschwirren Kolsharsentöne die Lust. Auswartsblickend sehen wir einen von einem Dache aus geleiteten Flug zahmer Tauben seine Kreise ziehn.

Auf dem Rücken, oberhalb des Schwanzansates befestigt, trägt jedes Tier eine Auzahl verschieden abgestimmter sederleichter Holzpseischen, denen von dem hindurchstreichenden Lustzuge weithin hörbare Töne entlockt werden.

Abgesehen davon, daß diese Musik das Ohr des Chinesen erfreut, soll sie auch noch dazu dienen, die Naubvögel von den Tauben fernzuhalten.

Die Hauptstadt des Reiches der Mitte versügt namentlich in der Nahe der Bazare und der Thore über eine große Zahl freier Plate. Dieselben dienen indessen nicht wie in anderen Großstädten der Erholung der Bevölkerung, als Tummelplat für Kinder oder soustigen edlen Zwecken, sondern als öffentliche Bedürsnisaustalten. Der Chinese ist ber schamloseste Mensch von ber Welt, und er sucht geradezu die Öfsentlichkeit da, wo seder andere Planetenbewohner sich entweder seitwärts in die Busche schlägt, oder sich in ein mit 0 bezeichnetes Kämmerschen zurückzieht. Wie es auf solchen Plähen aussicht und welche Kämpse sich hier zwischen räudigen Hunden, zum Stelett abgemagerten Schweinen und Kehrichtsammlern abspielen, das spottet zwar nicht jeder Beschreibung, aber doch meiner Feder.

Heil Ihnen, daß ich kein Zola bin! Ich wurde Ihnen sonst eine Schilberung liesern, die alle Leserinnen zum Riech= und alle Leser zum Kognaksläschen treiben wurde.

Bollen Sie, meine Herren, auch trothem einen genehmigen, so habe ich weber vom sanitaren, moralischen,
noch schriftstellerischen Standpunkte etwas dagegen einzuwenden, zumal ich Ihnen ohnehin noch die eine oder
andere Scheußlichkeit erzählen muß, ohne die das Bild
des Pefinger Straßenlebens unvollständig ware.

So fahren 3. B. allmorgentlich in der Frühe Karren durch die Stadt, nm die aus den häusern geworfenen Leichen über Nacht verstorbener Kinder armer Lente aufszusammeln und in eine gemeinsame Grube abzuliesern. Für die Begräbnisse Erwachsener verschwenden die Reichen ein Bermögen und stürzen sich die Armen in Schulden, die Leichen der Kinder der ärmeren Klassen werden ohne Umstände vor die Thür gesetz.

Ber Peting von seiner besten ober vielmehr einzig guten Seite kennen lernen will, der besteige, was allen Berordnungen zum Trop durch ein Trinkgeld an einen der Treppenwächter leicht zu erreichen ist, irgendwo die Stadtmauer. Er wird sich dann in eine andere Welt versett wähnen; denn vor seinen Blicken dehnt sich ein riesengroßer Park, zwischen dessen Baumwipfeln hindurch goldgelbe, blau und grün im Sonnenlichte stimmernde Tempels und Valastdächer hindurchleuchten. Peking von diesem Standpunkt aus gesehen, ist eine der lieblichsten, anmutigsen Städte des Ostens. Kein Wunder, daß die Wauer daher nicht nur den beliebtesten, sondern den eins zigen Spaziergang hier ansässiger Europäer bildet.

Im Often der Stadt, unmittelbar an der äußersten Mauer liegt die durch ihre herrlichen Bronzeinstrumente berühmte kaiserliche Sternwarte, die, Überlieserungen zussolge, von persischen Astronomen, welche mit dem Kaiser Kuhlai-Khan nach China gekommen waren, im 13. Jahr-hundert errichtet worden ist. Jedensalls ist sie eher äleteren, als neueren Datums, denn schon Marco Bolo, der Beking Ende des 13. Jahrhunderts besuchte, erwähnt ihrer.

Im unteren Hofe haben wir zwei bronzene von Drachen getragene Planispharien und ein Astrolabium zu bewundern, deren Batina außerordentlich schön ist. Auf einer die Maner überragenden Terrasse besindet sich neben einem himmelsglodus, Duadranten, Sextanten und anderen Instrumenten, die im Jahre 1674 nach Angaben des Issuitenpaters Berhiest gegossen worden sein sollen, auch ein dem Kaiser Kanghi von Ludwig XIV. zum Geschenk gemachter Azimut, der zwar tadels los gearbeitet und erhalten ist, dessen Bernze singegen einen Bergleich mit der der in Beking gesertigten Instrumente nicht standzuhalten vermag. Die Sternwarte, die auch heute noch aftronomischen Iwecken bient,

ist von Rechtswegen den fremden Teuseln verschlossen, doch ist der Bächter kein Unmensch, und leicht gelingt es jedermann, sein Herz durch eine Keine Gabe zu erweichen.

Der Chinese ist überhaupt bei ahnlichen Anlassen Gemutsmensch, und außer den Thoren des kaiserlichen Balastes durste es im ganzen Reiche keine Pforte geben, die sich für den Europäer nicht für Geld und gute Worte, namentlich aber ersteres in den Angeln drehte. Nur dürste die Höhe des verlangten Obolus nicht immer im Berhältnis zu dem schließlich Erreichten stehen. Denn das, was unserer hinter den verschlossenen Thüren harrt, entspricht gar oft keineswegs unseren Erwartungen.

Ich habe von Reisenben gehört, benen ein Besuch bes Pungshosfung, der größten Lamaserei Petings, allein gegen 100 Mark gekostet hat, da man nicht nur am Hauptthore, sondern auch noch an jedem der einzelnen Höse und Gebäude zur Aber gelassen wird. Sie sahen außer an die 1000 schnutziger Lamas, zwei Bronzelöwen, zwei Emailles-Cloisonnées-Elesanten, die zu den besten Arbeiten dieser Art zählen, sowie einige schöne Altargesäße, Geschenke verschiedener Kaiser, und mußten sich's für ihr ichönes Geld auch noch gesallen lassen, von den Klostersbrüdern verspottet und verhöhnt zu werden.

Anstatt den Lamas 100 Mark zu schenken, schenkte ich mir lieber den Besuch ihres Klosters und begnügte mich mit einem solchen in der kleineren Lamaserei Yungschussu, deren Prior, eine weinehrliche alte Seele, Herrn v. Brandt persönlich besreundet war und mich als seines Freundes Freund zu sich geladen hatte.

Diese "kleinere" Lamaserei gahlt immer noch an die 500 Gebäude und 12 Tempel, deren einer bisher einem

lebenden Buddha zur Wohnung gedient hatte. Der heilige Mann war vor kurzem gestorben, und man wartete nun auf einen Ersat aus Lhassa, wo von solchen Herzichaften scheinbar ein wohlassortiertes Lager gehalten wird. Da in den Gebäuden zur Zeit nur 80 Lamas wohnten, so machte die ganze Anlage den Eindruck eines verkrachten Bergnügungsetablissements, wenngleich sich nicht leugnen läßt, daß die Gebäude für orientalische Berhältnisse vortreislich in stand gehalten waren und überall verblüssende Sauberkeit herrschte.

Mein Führer war der Prior in höchsteigener Person, ein ursideler Herr mit blutunterlaufenen Augen, angethan mit einem schmußig roten Gewande. Als ich ihn durch Herru Dr. Forcke, der mich liebenswürdiger Weise besgleitet hatte, fragen ließ, ob er nichts zur Linderung seines Augenübels unternähme, meinte er, sein Leiden könne bald gehoben werden, wenn er das Trinken aufsgäbe, was indessen licht in seiner Absicht läge.

Er machte ganz ben Einbruck eines Mönches, wie sie uns aus bem Mittelalter geschildert werben, schien uns jedoch zu meinem Leidwesen für Temperenzler zu halten, da er uns neben Kuchen und Obst nur Thee anbot, stärkere Getränke hingegen vorenthielt.

In seinem Kämmerchen sah es recht wohnlich aus. Der Kang war mit schönen weichen Teppichen belegt, die Bände schmuckten Holzschnitzereien, und auf einem Tische von braunem Holz mit Marmoreinlage stand ein Teller mit prächtig dustenden, rotbackigen Apfeln. Das laute Ticken einer großen Wanduhr trug gleichsalls dazu bei, dem Raume den Stempel des Wohnlichen aufzzudrücken.

Auf meinen Wunsch holte unser Wirt verschiedene Lamakopsbedeckungen herbei, hute und Mützen für Gebetzübungen und sestliche Anlässe. Neu war mir darunter ein runder hut mit gerade abstehender Krempe, aus einer harten, vergoldeten und lactierten Pappmasse gessormt. Wie uns bedeutet wurde, wird diese Masse aus alten ha tas d. h. sarbigen Seidenbandern hergestellt, die aus Tibet bezogen und unter den Lamas als Zeichen der Freundschaft verschenkt werden. Auch der Dalai Lama pslegt solche ha tas an seine Besucher zu verteilen, und ein besonders schönes Stuck aus himmelblauer Seide mit eingewebten chinesischen Glückzeichen, welches dem nepalesischen Gesandten am Hose von Lhassa vom Dalai Lama s. Verechrt worden ist, besindet sich in meiner Sammlung.

Der erwähnte Hut, ber mittels Banber unterm Kinn befestigt wird, dient den Lamas nur bei kaiserlichen Empfängen als Kopfbebeckung. Bei dieser Gelegenheit tragen sie auch, nach dem Borbilbe der Militär= und Zivilbeamten, einen farbigen Glasknopf auf dem Hut als Abzeichen ihres Ranges. So war z. B. unser Freund zur Führung des hellroten Knopses berechtigt und hatte demnach den Rang der Mandarinen ersten Grades.

Bu meiner Freude gelang es mir nicht nur diesen seltenen, selbst Herrn v. Brandt bis dahin noch nicht zu Gesicht gekommenen Hut nebst Knopf, sondern auch noch eine riesenhafte Gebetmüße aus goldgelbem dicken Wollplüsch käuslich zu erwerben.

Eine andere Lamaserei, deren Besuch sich wegen eines in einem schönen, leicht zugänglichen Sofe aufgestellten Denkmals lohnt, liegt etliche Kilometer außer-Eblers. Onnien. halb ber nörblichen Stadtmauer. Das aus weißem Marmor in Bagodensorm erbaute Denkmal ist vom Kaiser Kienlung dem Andenken eines in Peking an den Blattern verschiedenen Onkels, des derzeitigen Dalai Lamas, errichtet worden und zeigt in Basrelief Scenen aus dem Leben des Berstorbenen.

Bon hier aus in die Stadt zurückfehrend, passierten wir einen Exerzierplat, auf dem gerade Kavallerieschießübungen abgehalten wurden. Die Leute hatten ihre alten Luntenssinten in vollster Karriere zu laden und auf ein gegebenes Ziel zu schießen. Das Laden und Schießen wurde prompt ausgeführt, die Kerle saßen trot hochgezogener Kniee sicher im Sattel, aber einen Tresser hatte niemand zu verzeichnen.

Der aus dem 13. Jahrhundert stammende, unter ber seutigen Dynastie erneuerte Konsuciustempel wurde und nach langem Feilschen gegen ein Eintrittsgeld von einem Dollar für den Kopf geöfsnet. Durch einen mit Pinien bepslanzten Hof gelangt man zu dem etwa 50 Fuß sohen Hauptgebäude, dessen Dach von mächtigen Tealsholzsäulen getragen wird. Außer einigen dem Gedächtnis des Konsucius und seiner Schüler errichteten Holztaseln ist im Innern nichts zu sehen. In einem der Höfssinden wir Steine mit den Namen aller Glücklichen, die den ersten Grad der Gelehrsamseit erworben haben, in einem andern sechs Monumente zur Erinnerung an siegsreiche Feldzüge verschiedener Kaiser.

Wenige Schritte bringen uns vom Konfuciustempel zur Halle ber Klaffifer.

Immitten eines geräumigen hofes erhebt fich ein von marmornen Bafferbeden und Balluftraben umgebener

Bavillon, rings um ben Hof ziehen sich lange Hallen, in benen auf etwa 200 aufrechtstehenben Steintaseln ber Text ber neun chinesischen klassischen Bucher einsgemeißelt ist. Sehenswert ist u. a. ein aus grünen und goldgelben Porzellankacheln ausgeführter, mit glasierten Biegeln gedeckter dreisacher Thorbogen, dessen Pfeiler auf reichornamentierten weißen Marmorfockeln ruhen.

Nachdem wir auch hier von den Thurhutern gehörig gerupft worden waren, schwangen wir uns wieder in den Sattel und setten unsere Forschungsreise fort.

Es war gerade Sonntag, und als uns aus einem am Wege liegenden chriftlichen Gotteshause Gesang entgegenschallte, saßen wir jür einige Minuten ab, um einen Blick in das Innere des Gebäudes zu wersen. Einstretend, ersuhren wir auf Befragen, daß wir uns in einer Lazaristentirche, deren es vier in Peting giebt, bestanden. Dieselbe war bis auf den letten Plat von chinesischen Christen gefüllt, der amtierende Geistliche trug eine vierkantige Müge, und zwei bezopste Knaben, die gelbe Bambushütchen mit roten Roßschweisen auf dem Kopse trugen, sekundierten ihm. Die innere Ausschwuckung der Kirche, die von chinesischen Sandwerkern unter Aussicht der Priester ohne jede sachmännische Leitung erbant worden ist, entspricht mehr chinesischem, als europäischem Geschmack.

Den Abend verbrachte ich in der Familie eines liebenswürdigen Landsmannes, herrn Ohlmer, Beamten des chinesischen Seezolldienstes, bessen Gattin ihre Gaste nicht nur durch berühmt gute Kost, sondern auch durch anregende Unterhaltung an ihr haus zu sesseln weiß. Erst nach Mitternacht trat ich nuter Shokras Führung

und unter Borantritt eines Dieners, der eine riesengroße Bapierlaterne trug, auf der mit chinesischen Schristzeichen "Deutsche Gesandschaft" vermerkt war, den Rückweg an. Trot ungeheurer Summen, die alljährlich für Straßensbeleuchtung ausgeseht werden, ist in Peking von einer solchen schlechterdings nichts zu merken. Es geht hiermit eben wie mit allem in China. Die erforderlichen Gelder werden von der Regierung angewiesen, gehen aber durch so viele kledrige Hände, daß das, was schließlich nach unten durchsickert, kaum für den Laternenanzünder hinzreicht, geschweige denn dafür, daß er etwas Anzündbares findet.

Nur wenn der Kaiser, der Sohn des himmels, seinen Balast verläßt, um in einem der Tempel die ihm vorgeschriebenen Opser zu verrichten, sieht es auf den von Seiner Majestät passierten Straßen so aus, wie es von Rechts wegen jederzeit in ganz Beking aussehen sollte. Da ist dann alles in schönster Ordnung. Die vom kaiserlichen Zuge betretenen Wege sind eben wie ein Billardtisch, und da keinem Menschen gestattet ist, sich bei solchen Gelegenheiten bliefen zu lassen, wenn ihm sein Kopf lieb ist, so sieht der sonst in seinem Palaste eingesichlossen Wonarch nichts von dem entseslichen, unter seinem Bolke herrschenden Elend.

Bicles, unendlich Bicles ift faul im Staate China, und es ift auch keine Aussicht auf Besserung vorhanden, es sei benn, daß man eine alles unter sich zermalmende Dampswalze durchs Land sahren ließe, um dasselbe bann mit einer anderen Rasse neu zu besiedeln.

Ein in dinefischen Dieusten stehender Bahnbausingenieur schrieb fürzlich an einen mir befreundeten herrn

über ben Fortgaug einer seiner Aufsicht unterstellten Gisenbahnarbeit: "Zweihundert Menschen werden der Regierung täglich vom Taotai in Rechunug gestellt, fünfzehn sind thatsächlich zur Stelle, und diese erhalten keinen Groschen."

Eine willsommene Abwechselung in den ewigen Tempelbesichtigungen bot mir ein Aussslug uach der nur etwa 1½ Stunden von der Stadt entsernt gelegenen Sommerresidenz des russischen Gesandten, Grasen Cassini, einer allersliedst gehaltenen, am Bergesabhang gelegenen Tempelanslage, von deren verschiedenen Terrassen man Peting und seine nächste Umgebung überschaut. Nach einem substanzisellen Frühstück und nachdem ich vom Grasen Cassini noch eine Anzahl Empsehlungsschreiben an verschiedene hohe Besante Südssibiriens, dem ich einen Besuch zugedacht, ershalten hatte, kehrte ich auf dem greisenhaften Reichsschimmel nach Peting zurück, um noch selbigen Nachmittags die in der Chinesenstadt gelegenen Tempel des Himmels und des Ackerbaues zu erledigen.

Nach dem etwas slüchtigen Besuch, den ich diesen ältesten chinesischen Tempeln abstattete, wäre ich kaum in der Lage, über diese interessanten Überbleibsel monotheistischen Kultus, der dem Konsucianismus voranging, eingehender zu berichten, hätte nicht einer unserer Landsteute — ich glande, Herr von Möllendorf — sich die Mühe genommen, einen Führer durch Besing zu verssassen, aus dem ich dem Leser einiges verrate, was mir mit eigenen Augen zu sehen nicht vergönnt war.

Gin gegen 3 Quadratkilometer Grundflache bededender, von hohen Steinmauern eingeschlossener Park birgt in feiner Mitte die wiederum von Mauern umgebene und burch solche in verschiedene Höse geteilte eigentliche Tempelanlage, zu der der Sohn des himmels alljährlich am 21. Dezember in einer mit gelber Seide überzogenen, von 32 Dienern getragenen Sanste unter Borantritt von Musikbanden, samtlichen Prinzen und hohen Beamten wallsahrtet, nachdem tags zuvor mit großem Pomp in einem von Elesanten gezogenen Wagen die Opsergaben vorausgesandt worden sind.

Außerhalb bes Thores ber inneren Mauer befindet sich ber Enthaltsamkeitspalast, in dem Seine Majestat bis zum nächsten Worgen unter Berzicht auf Schlaf, Wein und animalische Kost in sich zu gehen hat.

Sieben viertel Stunden vor Sonnenaufgang wird er in einem Elesantenwagen zum Sudthore der äußeren Mauer gesahren und begiebt sich von dort aus zu Fuß nach dem in der inneren Umwallung gelegenen Altar, einem etwa 100 Fuß im Durchmesser haltenden, in drei mit Ballustraden versehenen Abstusungen sich nach oben versüngenden Marmorbau, zu dessen oberer Terrasse, auf der für den Kaiser ein gelbseidenes Zelt ausgestellt ist, eine Treppe von 27 Stusen hinaussührt.

Im Subosten bieses Altars besindet sich ein neun Juß hoher, mit grünen Racheln bedectter herb mit eisernem Roste, auf dem neben wohltriechenden harzen, im Augenblicke wo der Kaiser die Anlage betritt, unter Musik-klangen ein ganzer Stier den Flammen übergeben wird.

Sobald ber Sohn bes himmels die obere Terraffe betreten hat, läßt er sich dreimal auf die Kniee nieder, verneigt sich, streut seinen Borsahren Weihrauch und legt einige Rollen Seide, Nephrischalen und audere Opfergaben nieder, worauf ein Gebet verlesen wird und Seine

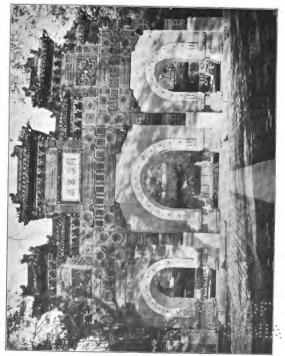

Majestat inieend ben Trant und bas Fleifch ber Bluds feligfeit empfangt.

Mit Tagesanbruch ift bie Feierlichkeit beeudet, und wie er gekommen, gieht ber Kaifer in feinen Palast gurud.

Nördlich vom himmelsaltar liegt der Altar, auf dem der Kaiser für einen gesegneten herbst betet. Auf demselben stand bis vor einigen Jahren ein von drei übereinander liegenden, mit blau glasierten Ziegeln belegten Dächern gekrönter Tempel, der als das schönste Bauwerk Pekings galt. Leider wurde derselbe vom Blize getrossen und eingeäschert, was im ganzen Reiche für ein bose Zeiten verheißendes Zeichen gedeutet wurde.

Der Tempel des Ackerbaues, eine dem himmelstempel gegenüber liegende, gleichsalls von prächtigem Park umgebene Anlage, enthält vier große Altare. Alljährlich im Frühjahr begiebt sich der Kaiser hierher beten und beackert ein bestimmtes Grundstück mit der Pflugschar, um seinen Unterthanen mit gutem Beispiel voranzugehen.

Um mir in keiner hinsicht Borwürse machen zu können, sah ich mir noch am Tage, bevor ich die Hauptsstadt des Reiches der Mitte verließ, den Trommels und den Glockenturm an. Beide liegen in der Tartarenstadt. Ersterer birgt eine kolossale Pauke, auf der zu Zeiten der Gesahr Lärm geschlagen und im übrigen nächtlicherweile die Stunde verkündet wird, in letzterem hängen sünf aus der Zeit des Kaisers Yungslo (Ansang 15. Jahrshunderts) stammende Glocken von je 18 Fuß Höhe und 10 Fuß unterem Durchmesser. Sie sollen jede 60 000 Kilo wiegen, so wenigstens wird behauptet. Nachgewogen habe ich sie nicht.

Ber langere Zeit in Befing bleibt, dem bieten fich

noch gar manche lohnende Ausflüge in die nähere Umgebung der Stadt, so zu dem kaiserlichen Wildpark, dem Altar des Wondes, dem aus dem Ansange des 17. Jahrshunderts stammenden portugiesischen Friedhof, auf dem die Gräber der ersten nach China gesommenen katholischen Wissionare liegen, nach dem 1860 von den Franzosen zerkörten und jest teilweise restaurierten kaiserlichen Sommerpalast u. a. m.

Was aber immer die Stadt der Städte den Fremden an Sehenswürdigkeiten bieten mag, keine derselben hat es vermocht, mich in gleicher Weise zu sessellen wie das Bolks- und Straßenleben, und meiner Empfindung nach ist ein Blick in dasselbe allein schon eine Reise nach Beking wert.

Beladen mit allen möglichen erworbenen Schäten nahm ich an einem herrlichen sonnigen Oktobermorgen von herrn v. Brandt sowie den übrigen herren der Gessandtschaft Abschied und ritt auf einem Esechen nach Tungchan, wo mich ein vorher bestelltes Boot erwartete, in dem ich, mit dem Strome sahrend, in 36 Stunden wieder nach Tientsin gelangte.

Benige Tage noch verbrachte ich bort im Hause des herrn Detring, um mich dann von einem Dampser erst nach Tschisu und später nach Korea entführen zu lassen.





## Dier Wochen im Königreich Korea.

achdem ich in dem kleinen, reizend gelegenen Hafenftadtchen Tschist den Staub Chinas von den Füßen
geschüttelt hatte, suhr ich an Bord der sich auf der Reede
wiegenden Owari Maru, eines Dampfers der Nippon
Yuson Kaisha, zu deutsch Japanischen Schissahrtsgesclischaft, die über eine Flotte von gegen fünfzig meist
in England gebauten Dampsichisen versügt, und wurde
hier am Fallreep von dem Kapitan des Schisses mit
jener überschwenglichen, beinahe ans Komische grenzenden
Hösslichteit, die den Japaner auszeichnet, bewillkommnet.

Die Nippon Yusen Kaisha hatte sich bereits am Lande badurch bei mir auf das vorteilhasteste eingesührt, daß sie mir für mich wie auch für meinen Diener eine Fahrpreisermäßigung von zwanzig Prozent ausgedrängt hatte, nicht etwa in meiner Eigenschaft als Forschungszreisender, sondern — man lese und staune — als Landzwehroffizier der deutschen Armec, von welcher erhabenen Stellung meinerseits man durch meinen Paß zusällig Kenntnis erhalten hatte.

Daß mir auf diese Weise von Japanern eine Pramie auf die Opfer, die ich als wehr= und wassensähiger Mann meinem Baterlande zu bringen verpstichtet bin, gezahlt wurde, rührte mich tief und um so tiefer, als mit der Rührung eine Ersparnis für meine Reisetasse von etwa vierzig Mark perbunden war.

Gleiche Ermäßigungen werben auf der genannten japanischen Linie übrigens allen Offizieren, Beamten und Missionaren, einerlei welcher Nation sie angehören, zu teil. Um dem sich vor Hösslichkeit und Liebenswürdigkeit beinahe überschlagenden Kapitan den nötigen Halt zu geben und gleichzeitig ein gewisses heimatloses Gesühl, welches mich stets beim Betreten schwankender Schiffe in der Magengegend zu beschleichen pslegt, zu beseitigen, ließ ich mir von dem japanischen Steward die zu einem cocktail nötigen Ingredienzien holen und lud, nachdem die Mischung wohlgelungen war, meinen kleinen Kapitan ein, mit mir auf das Wohl seines Landesherrn, des mir aus der gleichnamigen Operette wohlbefannten Mikado, zu trinken.

Sollte einer meiner Leser so ungebildet sein, nicht zu wissen, was ein cocktail ist, so lasse er sich solgendes gesagt sein.

Ein cocktail ift eine Mischung von geschlagenen Gisbottern und Zucker, in einer Serviette zu Schnee zersstampftem Gis, Whisty, Kognat, Sekt ober irgend einer anderen alkoholhaltigen Flüssigkeit und einigen Tropsen Angosturabitter, alles zusammen vor dem Gebrauch gut durcheinander zu schütteln. Kurz, um uns verständlicher auszudrücken: der cocktail ist ein kultivierter Knicksbein, er stärkt den Magen und schärft den Berstand,

wirft beruhigend auf die Nerven und ift als Troft in truben Stunden beiden Geschlechtern, namentlich an Bord von Schiffen, auf das angelegentlichste zu empsehlen.

Der gleichen Unficht ichien auch mein Rapitan au fein, benn taum hatte er bas Wort cocktail vernommen, als fich feine Mundwinkel fo weit wie moglich ben Dhrmuscheln näherten, und er bamit gleichzeitig vor meinen erstaunten Augen ein Bebig enthullte, wie ich es bisher noch nicht gesehen hatte, aber in Butunft noch oft genng bei feinen Landsleuten beobachten follte. Buerft glaubte ich, ber Mann hatte feine Bahne von oben bis unten pergolbet, bei naberer Betrachtung erfannte ich indeffen, baß jeder ber Schneibegabne zwei, brei ja felbit vier Goldplomben trug, fo daß das Bange ausfah wie ein Mofait von Gold und Elfenbein. Der Japaner hat auffallend ichlechte Bahne, aber er ift ftolg auf alles, mas er hat, felbft auf bas Schlechte, und halt es baber für aukerordentlich dic, bemienigen, bem er die Rabne zeigt, Diefe mit möglichft vielen Blomben porzuführen, zumal eine folde Goldmine feiner Auficht nach zugleich geeignet ift, seinen Rredit wesentlich zu erhöhen. Unter ben famtlichen Offizieren an Bord fand fich, wie ich fpater fah, fein einziger, ber nicht oftentativ bas Bold, welches ihm fein Dentift in die Bahne verfentt hatte, zur Schau trug.

Nachdem wir noch einige Stunden lang Bohnenstuchen (die Rückstände gepreßter und dadurch ihres Öls beraubter Bohnen), die in Japan als Düngemittel Answendung sinden, geladen hatten, lichteten wir furz nach Mittag die Anker und verließen die Reede. Draußen begegneten wir S. M. Schiff "Alexandrine", und die

javanifche Sandelsflagge, eine rotftrahlende Sonne in weißem Felbe barftellend, fentte fich breimal gum Grufe vor der deutschen Rriegsflagge. Bald mar Tichifu um= feren Bliden entschwunden, und ba ber beständig in bichten Fladen herniederfallende Rohlenftaub (wir feuerten mit japanifcher Rohle) mir ben Aufenthalt auf Ded per= leibete, jog ich mich in ben Salon gurud und vertiefte mich in die Lefture einer in englischer Sprache ericheinenben japanischen Zeitschrift, bes Kobe Chronicle. Rice still falling war bas Erfte, was mir vom Marktberichte in bie Augen fiel, bann folgte eine lange Jeremiabe über Die ichlechte Lage ber Landwirtschaft, ein Artitel über Die gerfahrenen Berhaltniffe bes Barlaments und den leibigen Parteihaber, Rotigen über Feuersbrunfte, bei benen bie Rahl ber eingeaicherten Saufer immer gleich in bie Sunderte ging, über Gelbstmorbe, Reffelexplosionen, Dieb= stähle 2c., mit einem Wort tout comme chez nous. Das alfo mar bas Land, welches mir als ber Inbegriff alles Ibnllijden geschilbert worben war, bas Land meiner Schnfucht und meiner Traume? Berftimmt und ernüchtert zugleich legte ich bas Blatt, welches mir mit seiner elenben Druderichmarge alle Muffonen gerftort hatte, aus ber Sand.

Sollte auch in Korca ber Druckteufel bereits an ber Arbeit fein?

Der erste Ofsizier, ein wunderbar pomadisierter und auf eine halbe Seeneile nach Patschuli dustender jaspanischer swell, kam gerade an der Salonthür vorüber, und ich bat ihn um Auftlärung. Nein! Es gäbe noch keine Zeitungen in Korca, das Land sei perfectly savage, ich thäte überhaupt gut, meine Erwartungen von vornsherein auf ein Minimum heradzuschranden.

"Menich! Bott. Buddha, ober an men Sie fonft glauben, fagen Sie, trinten Sie eine Flafche Bier mit mir und schwören mir, daß Korea perfectly savage ift? Glauben Sie benn, bag mir baran liegt, civilifierte Menfchen und Staaten, Die nichts als ichlechte Nachahmungen europaifder Borbilber find, fennen gu lernen? Glauben Sie etwa, ich fame 12000 Meilen weit von Europa hergereift, um mich hier über die gleiche Civili= fation und gleich langweilige breffierte Menichen gu ärgern wie baheim? Länder muniche ich, in benen es weder Zeitungen, Boften noch Telegraphen giebt, Lander, Die feine Botels besiten, in benen man einmal fur ben Bimmertellner, zweimal fur bas Stubenmadchen und breimal fur ben Saustnecht auf ben Rnopf gu bruden ersucht wird; Lander, in benen - nehmen Sie mir's nicht übel - patschulihaltige Barfums noch keinen Gin= gang gefunden haben; Menichen bie entweder nacht geben ober fich burch originelle Rleibung auszeichnen und beren Finger noch nie mit ben Taften eines Rlaviers in Bc= rührung gekommen find. Ift Koreg ein foldes Land?"

Jawohl. Korea sei zwar mit China durch einen Telegraphen verbunden, aber im übrigen persectly savage.

"Gut, was ich versprochen, follt Ihr voll genießen. Stewarb, eine Flasche Bier!"

Nach wenigen Minuten stand das Berlangte vor mir, aber Stifette und Marke, ein goldenes Einhorn auf weißem Grunde mit der Unterschrift Kirin Beer, Tokio, waren mir unbekannt.

"Made in Japan, not made in Germany," meinte grinsend mein Gegenüber und erzählte mir, daß es in

seiner Seimat sechs große, nach deutschem Muster eins gerichtete Staats: resp. Aftienbrauereien gabe, neben einer Unzahl Keinerer, welch letztere aber durchweg miserables Zeug lieferten und ihre Flaschen mit Nach: ahmungen der Etikette bekannter deutscher und englischer Exportbrauereien beklebten.

"Sehen Sie, alter Freund, das alles sind die Früchte abendländischer Kultur. Doch lassen Sie Ihr Bier nicht abstehen. Es lebe Korea! Prosit!"

Als wir absetten, konnte ich nicht umhin, dem kleinen Japaner zuzugestehen, daß ich von der Gute des Bieres auf das angenehmste überrascht sei. Da ich der einzige Kajütenpassagier an Bord war, überließ man es mir, aus den vorhandenen Borraten den Speisezettel sür den Abend zusammenzustellen. An dem Essen bezteiligten sich außer dem wachthabenden sämtliche Offiziere, und ich muß ihnen das Zeugnis ausstellen, daß sie mit Messer und Gabel ungleich manierlicher umzugehen wußten, als ein großer Teil mir bekannter, unheimlich gelehrter deutscher Prosessoren und Geheimräte, die zwar eine vorstrefsliche Schulbildung, aber keine Kinderstube genossen haben.

Gegen 8 Uhr abends passierten wir das Leuchtfener von Shan-tung, sternenklarer himmel wolbte sich über uns, und sanst atmete das Weer, matter und matter wurde das Licht des letten Fenerzeichens, welches uns mit der chinesischen Kuste verband, und bald war es im Dunkel der Nacht vollends verschwunden.

Ms ich furz barauf in meine Kammer fam, fand ich bafelbst meinen kleinen breizehnjährigen Diener Shofra, ber, wie gewöhnlich, alles fein sauberlich hergerichtet

hatte, meiner harrend, um mir beim Austleiden behilflich au fein. Shotra ichien in ungewöhnlich gehobener Stimmung zu fein; als ich ihn fragte, mas ihm mare, meinte er: "J'aime beaucoup les Japonnais, Monsieur", und in seinem brolligen Frangofisch ergablte er mir nun, wie viel beffer bie Japaner feien als bie Chinefen, bie er aus= nahmslos als Lügner und Diebe sans sentiment bezeichnete, mahrend die Japaner an Bord fofort die marmften Deden, beren fie hatten habhaft werben tonnen, berbeigeschleppt hatten, um, wie er fich ausbruckte, ein Reft für ihn gu bauen. Jeder an Bord habe ihm Liebes erweisen wollen, und von mehreren Matrofen habe er febr icone Beidente erhalten. Db er mir biefelben zeigen durje? Natürlich burfte er, und gludftrahlend holte er einen aus Bappe geformten, mit bunten Febern betlebten Papagai und eine fleine mit Baffer gefüllte Blasfugel, in ber funftliche Golbfifche herumichwammen, herbei. Beides murbe gebührend von mir bewundert, und Shofra durfte fein Reft auffuchen.

Am folgenden Worgen hatte ich Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, mit welcher Liebe die Japaner den kleinen Kerl behandelten. Während er in China beständig etwa wie ein Orang-Utang angestaunt, betastet und nicht selten geneckt worden war, schienen die Japaner ihn vielemehr wie ein von Gott in der Feiertagslaune geschassens Kunstwerf anzusehen. Es war geradezu komisch, zu besobachten, wie sie um den Jungen besorgt waren, ihn hätschelten und wie ein robes Ei behandelten.

Wir sind spater mehr als sechs Monate in Japan geblieben, aber wohin wir immer famen, überall war Shokra ber Liebling ber Bevölkerung, und ich verdenke

es ihm nicht, daß er die Japaner für les plus bons hommes du monde erklärt.

Die ersten koreanischen Küsteninseln kamen schon in aller Frühe in Sicht, das Meer zeigte eine intensiv hellsgrüne Farbe, aus der die vom Rosenrot des Morgenslichtes übergossenen kahlen Felsen gleich Böcklinschen Feensinseln aufragten. Es war ein entzückend schoner Herbst von Chemulpo einsuhren, zeichnete sich die Küste Koreas in selkener Klarheit vom wolkenlosen himmel ab. Als Kuriosum erzählte mir der Kapitän, daß der Unterschied zwisschen Ebbe und Flut hier einunddreißig Fuß beträgt.

Lange icon, bevor wir die einzelnen Saufer ber Stadt erfennen tonnten, hatte ein weithin leuchtendes ichlogartiges, auf einem hinter ber Stadt fich erhebenden Bergruden gelegenes Gebaube meine Aufmertfamfeit auf fid) gezogen. 3ch hielt basfelbe anfangs fur einen Som= merpalaft des Ronigs, bis ich ju meiner Freude erfuhr, baß es bas Bohnhaus bes Bertreters ber Samburger Firma E. Mener u. Co., bes einzigen großen europäischen Sandelshaufes in Rorea fei. Da ich von unferem ba= maligen Befandten in China, herrn von Brandt, beffen Baftfreundschaft ich mehrere Bochen in Beting genoffen hatte, dem hiefigen Chef der Firma, Berrn Rarl Bolter, warm empfohlen worden war, jo war ich ichon jest über= zeugt, daß ich auf ber Beranda bes ftolgen Bebaubes manche angenehme Stunde verleben murbe. mid) - das bemerke ich gleich vorweg - in diefer Annahme benn auch nicht getauscht seben.

Als wir etwa eine Meile vom Ufer entfernt, zwischen einem japanischen und einem amerikanischen Kriegsschiff

Anfer geworsen hatten, wurden wir bald von einer ganzen Flottille kleiner, in Form von Pantosseln gebauter Boote umringt, und ich war gerade im Begriss, mit der Bemannung eines derselben in Unterhandlung zu treten, als sich der an Bord gekommene Hasenmeister, ein Engländer, mir vorstellen ließ und mich einlud, mit ihm in seiner Gig an Land zu sahren. Im Laufe der Fahrt erkundigte ich mich danach, ob in Chemulpo irgend ein Absteigeguartier für Fremde existiere, und ersuhr, daß ein ganz gutes japanisches Gasthaus vorhanden sei. Ob ich denn niemanden in der Stadt kenne?

Rein! Aber ich sei an herrn Wolter, Bertreter ber frirma Mener, empfohlen.

Wie ich in diesem Falle überhaupt baran benken könne, mich in einem Gasthaus einzuquartieren; ich musse selbstwerständlich ohne Sack und Pack zu herrn Wolter ziehen, er, der hasenmeister, selbst wurde sich ein Berz gnügen daraus machen, mich hinaufzubegleiten.

Da ich die phanomenale Gaftfreundschaft aller Europaer im fernen Often genugsam an mir ersahren hatte, solgte ich, Shokra mit dem Gepäck vorläusig im Gasthaus unterbringend, meinem Führer. Ich äußerte mein Bestemben darüber, nur Japanern und Chinesen, dagegen saft keinem einzigen Koreaner zu begegnen, und ersuhr von meinem Begleiter, daß die auf ca. 5000 Seelen angegebene Bevölkerung der Stadt sich allerdings in der Hauptsache aus Japanern (2300) und Chinesen (550) zusammensehe, so daß, wenn man auch noch die zweisundbreißig vorhandenen Europäer, von denen gerade die Halfte deutscher Nationalität sind, hinzurechne, nicht mehr als vierzig Prozent auf die Eingeborenen entsielen.

91

Chlers, Oftafien.

Ilbrigens führe unser Weg gerade durch die japanische Kolonie, die, gleich der chinesischen, ein abgeschlossenes Ganzes mit eigener Verwaltung bilde. Der erste Eindruck, den ich hier vom japanischen Volksleben, japanischen Sauberkeit und japanischen Fleiße erhielt, war ein durchaus günstiger, troßdem mir von meinem Begleiter bedeutet wurde, ich dürse aus der hiesigen Kolonie und deren Bewohnern nicht auf Japan schließen, da die ihr Vaterland verlassenden Japaner die Hes Bolkes bildeten.

Dir gefielen bie rotbadigen, vergnügt und verschmitt ausschauenden Leutchen in ihrer Nationaltracht, dem Rimono, vortrefflich und jebenfalls weit beffer als ihre curopaifierten Landsleute, Die, mit Sofe, Rock, Befte und iteifem Filghut befleibet ober in Uniformen abendlandiiden Schnittes gezwängt, meift etwas Affenartiges an fich haben. Dein besonderes Bohlgefallen erregten Die Arbeiter und Sausdiener, die mich in ihrer originellen Tradit, trifotartig eng anliegenben Beinfleibern und weitem bunkelblau baumwollenem Armelwams, welches neben allen moglichen weißen und roten Ornamenten auch ben Ramen bes Arbeitgebers ober beffen Bappen aufmeift. lebhaft an die Clowns unferer Birfuffe erinnerten, mohingegen die Frauen und Madden, die auf ftelgenartigen Solzichuben mit einwarts gesetten Gugen einhermatichelten. nicht eben bem Bilbe entsprachen, welches mir meine Phantafie von ihnen vorgegaufelt batte.

Doch was ist das für eine merkwürdige Erscheinung, die dort, einem wandelnden Riesenpilze gleich, uns entgegenkommt? Ich bleibe stehen, um mir dieselbe genau zu betrachten. Wie ich an den Umrissen der Figur und



Coreaner in Trauer.

bem einzigen fichtbaren Rorperteil, ber Sand, ertenne, ift es ein Mann, ber in ein bis auf die Rnochel reichenbes, um die Suften mit einem Bande gufammengehaltenes, hellgraues, hembartiges Gewand aus ungebleichtem, burch= fichtigem Reffelfasergewebe gehüllt ift. Geine Fuße fteden in Diden, mattierten Strumpfen aus meifem Baumwollzeuge und fandglengrtigen Schuben aus bunnen Sanfftriden. Ropf und Schultern verschwinden ganglich unter einem aus robem gespaltenem Bambus geflochtenen ppramibenformigen Sut von etwa achtzig Centimeter unterem Durchmeffer und einem halben Deter Bobe, fo bag man nicht recht begreift, marum ber also Bermummte auch noch ein amischen amei Solastabden gespanntes gageartiges Stud Reffelgewebe mit ber Sand por fein ohne= bin unfichtbares Antlit halt. Der Mann ift nicht, wie ich anfangs vermutete, ein Monch ober buffertiger Gunber, jondern ein Roreaner in bem landesüblichen Trauerge= wande. Unter bem Sute traat er noch eine factartige gelbarque Rappe, die gleichfalls aus Reffelfgiern bergeftellt ift.

Es bürfte, außer etwa China, kaum ein Land auf unserem Planeten geben, in dem die Trauervorschriften gleich strenge sind und in gleich pünktlicher Weise besolgt werden wie in Korea. Der Koreaner hat für Bater und Mutter und — sollten diese den Großeltern im Tode vorangegangen sein — auch für lettere in jedem einzelnen Falle sür siebenundzwanzig Monate Trauer anzulegen, wohingegen der Tod der Kinder sür die Eltern ähnliche Verpslichtungen nicht nach sich zieht. Der Trauernde hat sich sür dies Dauer der Trauerzeit nicht nur aller Arbeit zu enthalten, sondern, was ihm zweisellos weit

peinlicher ist, er barf sich auch, falls er vorher verlobt war, vor Ablauf ber genannten Beit nicht verheiraten, so baß, wenn gerade mehrere Trauerfälle sich in der Familie in Intervallen von etwa drei Jahren folgen, Braut und Bräutigam alt und grau werden können, bevor sie zu ehelicher Verbindung gelangen.

Der Mann im Trauergemanbe mar noch nicht meinen Bliden entschwunden, als zwei andere Roreaner bes Beges famen und meinen Begleiter begrußten. Gie trugen weite, weiße, über ben Anocheln in wattierte Strumpfe gestedte Sofen, bagu ber eine ein hembartiges, gurtellofes, weißes Bewand, ber andere über biverfen meißen Bamfern eine furge, ftart mattierte Jade aus himmelblauem Seibenftoff. über ber rechten Bruft mit gleichfarbiger Schleife gefchloffen. Am Burtel bingen Feuerftabl, Brillenfutteral, Efifabe. fomie ein aus Bapier gefertigter Tabatsbeutel, im Gurtel ftedte eine etwa brei Fuß lange Pfeife mit erbsengroßem Ropf und furgem Munbftud aus Neufilber und einem mit eingebrannten Ornamenten verfehenen Rohr von ber Starte eines Bleiftifts. 218 Ropfbebectung trugen fie hohe, nach oben fonisch fich perjungende, schwarze, haarsiebartige Sute mit ctma 4 Boll breiter gerabe abstehender Rrempe. Diese Bute werden entweder aus Roßhaar ober aus feingespaltenem, ichmargefarbtem Bambus geflochten. Die lettere Corte ift bei weitem Die teurere, und Sute befter Qualitat foften bis gu dreißig Mark. Der Roreaner tragt fein Saupthaar von allen Seiten bes Ropfes nach bem Birbel geftrichen und hier fauberlich in einen Anoten von der Große eines Enteneis geschlagen. Um ben Schabel legt er ein etwa zwei Boll breites Band aus Roghaar und fest barauf eine koniiche Rappe gleichen Materials, beren bintere Salfte zur Unterbringung bes Sagrenotens fich ftufenartig über die vordere erhebt. Erft nach Befestigung biefer beiden Stude mird ber beschriebene Sut aufgefest und permittelft lang berabhangenber ichwarzseibener Banber. Die unter bem Rinn eingefnotet werben, festgehalten. Der Roreaner befferen Standes legt feinen Sut, ber übrigens weber gegen Bind, Ralte, noch Sonne Schut gemabrt. felbit im Saufe tagsuber nur felten ab, außerhalb feiner Bohnung aber zeigt er fich nie ohne benfelben, ebenfo ift für ibn ber but unerläßlich, wenn er Befuche empfangt. Die Ropfbededung ber höchften Beamten befteht nicht in einem Sut, sondern in einer Rappe, abnlich berjenigen, wie fie von dem gemeinen Manne unter bem Sut ge= tragen wird, an beren hinterem Teil aber zwei feitlich nach vorn abstehende Flügel aus Rokhagraemebe be= festigt finb. Unverheiratete Leute, gleichviel welchen Gefdlechtes, ahai genannt, tragen bas Saar in ber Mitte gescheitelt und in einen hinten lang herunter= hangenden Ropf geflochten, fo bak es in einzelnen Fallen. aumal die mannliche Bevolferung Roreas fich ohnehin burch ungemein weiche Besichtszüge auszeichnet, faum möglich ift, einen Anaben vom Mabchen zu unterscheiben.

Mit dem Eintritt in die Ehe wird den Knaben das Haar in der erwähnten Beise hochgebunden, das des Mädchens hingegen in zwei Jöpse gestochten, die entweder als eine Art Chignon, durch welches eine große pseilartige Nadel gesteckt wird, oder — so namentlich bei den ärmeren Leuten — um den Kops geschlungen getragen werden. Mädchen sowohl wie Frauen besihen keinerlei Kopsbedeckung, verlobte Jünglinge resp. Knaben

zeichnen sich durch einen Hut, ahnlich dem der verheirateten Leute, aus, nur ist derselbe von gelber Farbe und meist mit einem rosasseinen Bande beseiftigt. Überhaupt ist, wie wir noch im weiteren Berlauf der Reise sehen werden, Korea bas Land ber Sute.

Nach Aberwindung einer fteilen Steigung hatten wir bas Saus bes herrn Bolter erreicht, ich murbe auf bas herglichfte willtommen geheißen, Boten murben ab= gefandt, Shofra und mein Bepad gu holen, und eine Stunde fpater faß ich, nachbem ich mich in einem beißen Babe verjungt hatte, in einem behaglichen Fremben= gimmer, in bem in einem fleinen eifernen Dfen ein Solg= feuer fo luftig bullerte, bag mich nach fiebenjährigem Tropenleben ein lauft entwöhntes Schnen nach einem Winter in ber Beimat ergriff. Daß ich einen folden aerabe in Korca erleben möchte, will ich nicht behaupten, es fei benn, bak mir bas Gebaube ber ruffifchen Be= fandtichaft in Soul zur Berfügung gestellt murbe, benn nur in diesem befinden sich, soweit ich zu beobachten Belegenheit hatte, Beigvorrichtungen, Die geeignet find, einer Ralte von - 20 Grab Celfins (fo weit fintt bas Thermometer hier zuweilen, mahrend es im Sommer auf + 37 Grad fteigt) ein Paroli zu biegen.

Herrlich war der Blick von der großen, saulengetragenen Beranda des Hauses auf die von keinem Windhauch gekräuselten Wasser der Bucht mit ihren malerischen Inseln und vor Anker liegenden Schiffen, auf die Stadt und die hier und da hervorleuchtenden Garten und Reisfelder, zu benen die kahlen, im Westen das Bild abschließenden Berge einen wirkungsvollen hintergrund bildeten.



Unverheirateter Boreaner.

Mandarin.

Verheirateter Boreaner.

क्षा क्षा है। इस क्षा है के क

Dein erfter Bang am nachften Morgen galt bem Teile ber Stabt, in bem bie Roreaner, getrennt von ben fie allmählich perbrangenben Fremben, leben. 3ch fand Die Strafen ber Rieberlaffung weit freundlicher und fauberer, als fpater biejenigen ber Sauptftabt. Bahr= icheinlich hat bas gute Beispiel ber Japaner bier verebelnd gewirft. Die Saufer ber Bewohner felbft freilich liegen in ihrem Augeren an Armlichkeit ebenfowenig wie im Innern an Schmut zu munichen übrig. Die Behaufung bes armen Mannes in Rorea ift überaus burf= tig. Auf einem niederen Unterbau von unbehauenen Felbfteinen, die, um toftfpieligen Mortel zu erfparen, durch Stroffeile und Lehm zusammengehalten werden, find Bande aus Lehmfachwert errichtet, über benen fich jum Schute gegen ben Bind ein mit einem Nehmert aus Strohfeilen überfpanntes Strohbach wolbt. Rleine unter bem Dach eingelaffene, mit Dlpapier beflebte Fenfterchen forgen bafur, bak bas liebe Simmelslicht trub durch geolte Scheiben bricht. Treten wir ein in ein foldes ausnahmslos einftodiges Sauschen, fo finben wir meift gur Rechten, ein bis zwei Guß unterhalb bes übrigen Sausslures liegend, die Ruche, in ber ber Rorea= ner fich fein einfaches Mahl aus Reis, Sirfe ober Boh= nen bereitet, und babinter bie Schlaffammer. Der gur Linken gelegene Raum, in bem die Familie auf mattenbedecttem ober mit ftartem Dlpapier beflebtem Boben hodt, bient als Wohnraum, und an biefen ichlieft fich bie Borratstammer. Un zweierlei ift in foreanischen Saufern, namentlich in ber talten Jahreszeit, niemals ein Mangel, namlich an einer mit bem nötigen Duff verbundenen betäubenden Barme und an Ungeziefer

jeden Ralibers, wobei, meinen perfonlichen Erfahrungen nach, die Globe fich in erdrudender Majoritat befinden und alle ihre Nebenbuhler ausstechen. Die hohe Temperatur überrascht ben Fremden um jo mehr, als nirgend= wo im Raume irgend etwas einer Feuerstelle Abuliches zu entdeden ift. Erft bei grundlicher Rachforichung gemahrt man, daß die Beigung bes Saufes entweder von außen ober von ber Ruche aus erfolgt, und bag ber Flur bes Bohnzimmers nichts anderes ift, als die Dberfladje eines großen Dfens, beffen Rauchabzug am ent= gegengesetten Ende des Saufes, wenige Ruß über bem Erdboden liegt. Über die Berfunft bes Ungeziefers ger= bricht man fich befanntlich niemals ben Ropf, es fommt und es ift ba. Bon Mobilien ift außer etwa einigen winzigen, taum zwölf Boll hoben Solztischen, Die zu ben Mablgeiten bienen, einem fleinen Sausaltar, auf bem ben Borfahren Opfer gebracht werben, und einem gegen brei Boll hoben und vierzehn Boll langen Sol3= ichemel, ben fich ber Roreaner beim Schlafengeben an Stelle einer Schlummerrolle unter bas Benid legt, in ben meiften Fallen wenig zu finden. Mur bei den vornehmeren Leuten ficht man oft in recht geschmactvoller Beife mit Meffingbeichlag verfebene Schrante, Raften und Truben, die in portrefflicher Arbeit von den Schreinern ber Sauptftadt geliefert werben.

Selten fehlt neben den Haufern der armeren Leute eine Bucht, in der einige garstige schwarze Bertreter der Gattung Borstenvieh ihr Wesen treiben. Auch Hühner und Enten werden viel gehalten. Da so gut wie gar keine Fahrstraßen vorhanden sind, auch Esel, Maultiere, Kamele und Elefanten im Lande nicht vorkommen, so

ist man für den Transport von Lasten entweder auf Menschenkräste, auf das Rind oder die eingeborenen, wenn auch kleinen, so doch äußerst ausdauernden und kräftigen Bonies angewiesen. Zur Feldarbeit wird sasschließlich das in Farbe und Bau lebhast an seine Bettern in Angeln (Nordschleswig) erinnernde koreanische Rind männlichen wie weiblichen Geschlechtes verwendet. Der bei uns so beliebte Ochse ist in Korea eine ebenso unbekannte Erscheinung, wie der Eunuch in Deutschland, wohingegen letzterer wiederum in Korea, namentlich in der Umgebung des Königs, keineswegs zu den Seltensheiten gehört.

Der foreanische Kuli trägt seine Last auf dem Rücken, und zwar auf einem nach Art eines Ranzens mit Strohsseilen über den Schultern besestigten Holzgestelle in Form einer Staffelei. Die Schenkel derselben sind so lang, daß sie den Kopf des Trägers um etwa einen Fuß überragen und beinahe dis zur Erde reichen. Da, wo dei der Staffelei das Bild aufsteht, besindet sich hier ein sitzartiges Brett, auf welches die betressende Last gestellt, gelegt oder sonstwie besestigt wird. Selbst Wasser und andere Flüssigkeiten werden von den Koreanern auf diese Weise besördert, zu welchem Zwecke über das Lastsbrett ein Querbaum gelegt wird, an dessen Enden die Töpse, Eimer oder Blechgesäße gehängt werden.

Wie in China, so ist auch in Korea das einzig gangbare Zahlungsmittel der Kupfercash, ein kleines aus einer Mischung von Kupfer, Blei oder Zink bestehendes, in der Mitte durchlöchertes Gelbstück. Insolge dieses Umstandes wird das Reisen im Inneren des Landes ganz außerordentlich erschwert, da der Reisende gezwungen

ist, seine ganze Barschast in schwerer Munze mitzuführen, so baß selbst auf fürzeren Expeditionen bas Gewicht seiner Gelbsäde basjenige seiner gesamten sonstigen Habe weit übersteigt.

Dis vor wenigen Jahren wurden 350 foreanische Kupfercash einem japanischen Silbergen oder Dollar (etwa 2 Mt. 40 Kf. nach heutigem Kurs) gleichgerechnet. Da machte die koreanische Regierung plötlich den genialen Streich, daß sie — die Münzen werden nicht geprägt, sondern gegossen — die alten Cash einzog, durch neue, weit geringwertigere ersette und diese der Bevölkerung auszwang. Die Folgen blieben nicht aus. Wer nicht gezwungen werden konnte, verweigerte die Annahme der neuen Münze, Handel und Wandel stockten, und der Wert des Cash sandel und Wandel stockten, und der gepanische Silbergen anstatt mit 350 heute mit 3250 Cash bezahlt werden muß.

Diesen Umstand benutten die Japaner, um aus der Not ihrer Nachbarn für sich eine Tugend zu machen. Sie schlugen dem König vor, die Silberwährung einzussühren und nach japanischem Muster eine Münze in der Hauptstadt zu errichten. Um dem gerade auf dem Trockenen sitzenden, aber sonst zu allen Experimenten geneigten Monsachen die Sache zu erleichtern, erbot sich ein japanisches Konsortium, das erforderliche Geld vorzustrecken, salls ihm dasür das Necht zugesprochen würde, nach Belieben Silbers und Nickelmünzen prägen zu lassen. Kostspielige Maschinen wurden durch Bermittelung der Firma Meyer bezogen und die nötigen Baulichkeiten in Söul errichtet. Kaum war jedoch alles six und sertig, als man zu der Einsicht kam, daß nicht Söul, sondern der Hafenplat

Ehemulpo ber gecignete Ort für eine Münze sei. Während meiner Anwesenheit daselbst war man nun gerade damit beschäftigt, hier die ersorderlichen Bauten aufzusühren, auch hörte ich später, daß man thatsächlich mit der Prägung begonnen, daß indessen die chinesische Regierung gegen die Beitersührung Protest erhoben habe, weil der König sich auf den Münzen den Titel "Großtönig" widerrechtlich beigelegt hatte. Ein gleiches Fiasko wie die Münze hat auch die koreanische Post erlebt, die, glaube ich, nur einen einzigen Tag als Imperial Korean Post ihre Thätigkeit entsaltet hat, dann abbrannte und seitdem nicht wieder ausgebaut worden ist. Eine Reihe sehr schön gedruckter Warken in den Albums der Briefsmarkensammler ist das einzige, was von der ganzen koreanischen Postherrlichkeit übrig geblieben ist.

Rorea ift, tropbem es China gelegentlich beliebt, jegliche Berantwortlichkeit für bas, mas im Lande geschieht, von ber Sand zu weisen, de facto nichts anderes als ein dinefifder Bafallenftaat, wie ichon barans erhellt, baß man einen jahrlichen Tribut nach Befing entrichtet, baß ju ber Thronbefteigung jedes neuen Ronigs von Befing aus eine Befandtichaft mit einem Schreiben bes Raifers ericheint, in bem ber Ronig als folder anerkannt wird, und bag ber Ronig biefe Befandtichaft an einem Thorbogen, circa zwei Kilometer außerhalb ber Saupt= ftadt, in Berfon ju begrußen hat. Ubrigens hat ber Ronig, als er bem Raifer von China im Jahre 1890 bas Ableben ber Ronigin Mutter anzeigte, in bent betreffenden Schreiben felbft bie Borte gebraucht; "Ein fleines Ronigreich und ein Bafallenstaat, bem ber Raifer von China von jeher gnabig gesonnen gemesen fei."

Dementsprechend nimmt auch ber chinesische Ministerresident am Hose von Soul gegenüber seinen europäischen
und seinem japanischen Kollegen eine für diese sast beleidigend bevorzugte Stellung ein. Er ist der einzige,
der das Recht hat, sich in seiner Sänste die zur Audienzhalle tragen zu lassen, während die übrigen fremden
Bertreter die ihrige außerhalb des Balasithores zu verlassen haben, ebenso ist es nur ihm gestattet, sich in Gegenwart des Monarchen zu seken.

Nachdem ich mich an ben koreanischen Häusern satt gesehen, stattete ich dem japanischen Biertel mit seinen wie aus der Spielzeugschachtel geholten zierlichen Holzshäuschen, seinen liliputartigen Gartenanlagen und seinem Friedhose, sowie endlich auch dem gleichsalls gut geshaltenen, in jeder Weise Wohlstand verratenden Chinesensquartier Besuche ab.

Mittags erhielt ich ein Telegramm von unferem Konsul in Soul, des Inhaltes, ich möge mich möglichst ohne Zeitverlust nach der Hauptstadt auf den Weg machen, da der König am nächsten Worgen in großer Prozession zu einem Tempel außerhalb der Stadt ziehen wolle, bei welchem seltenen Aulaß ich Gelegenheit hätte, Zeuge eines der merkwürdigsten Schauspiele zu sein, die sich dem Auge des Reisenden im sernen Often überhaupt jemals böten.

Eine angenehmere Botschaft hatte mir so leicht nicht werden können. Aber, wie schwell genug nach dem eirea fünfzig Kilometer entsernten Soul kommen, um daselbst noch vor Dunkelwerden, d. h. vor Schluß der Stadtsthore, einzutressen? Ich bot sosort ein kleines afrikasnisches Königreich für ein Pferd, aber Herr Wolter vers

sichtete großmutig auf erfteres und ftellte mir lenteres auch fo gur Berfügung. Unferen Ronful bat ich telegraphifd, mir von Soul aus ein zweites Bferd auf halbem Bege entgegenauschicken, und Shofra erhielt Die Anweisung, am nachsten Morgen mit einem fleinen Dampfer, ber ben Berfehr amifchen Chemulpo und ber Sauptftadt auf bem Fluffe San vermittelt, mit bem Bevad ju folgen. Gine halbe Stunde fpater faß ich im Sattel eines unterfesten mongolischen Pferbchens, welches, wie alle feine Stammesgenoffen, bei jedem britten Schritte gewohnheitsgemäß ftolperte, ohne aber je babei zu Falle gu tommen. Der Beg, ber größenteils durch table Bebirgslandichaft führte, mar taum zu verfehlen nach ben genauen Informationen, die ich erhalten hatte, und fo trabte ich benn luftig barauf los, erft burch die Stadt, bann babin amifchen Reisfeldern, auf benen hochgeschurzte Manner, bis über die Rnie im Schlamm matend, reife Uhren ichnitten, die bann von Rindern in Bolggestellen, bie zu beiden Seiten bes Sattels befeftigt maren, beimgebracht murben. An einzelnen Stellen mar man be= reits wieder damit beschäftigt, ben Boben mit Silfe eines von einem Stier gezogenen Solghatens fur Die neue Ginfaat vorzubereiten.

Nachdem ich eine von einem Deutschen mit Untersstützung des Königs für eine Seidenraupenzucht angelegte, aber später verlassene und nunmehr verwildernde Maulsbeerpflanzung hinter mir gelassen und eine Kaßhöhe erklommen hatte, ging es für kurze Zeit steil bergab, dann aber in slottester Gangart auf schmalem und steinigem, aber ebenem Pjade weiter. Trop des durchweg öben Charafters der foreanischen Landschaft, in die zur

vereinzelt Baumgruppen und nieberes Bufchmert einige Abwechselung bringen, schwebt über berfelben ein eigenartiger poetischer Zauber, wie ich ihn taum in irgend einem anderen Lande empfunden habe. Es liegt über allem eine wunderbare wohlthuende Rube, eine Art Beibepoefie, Die fich nicht naber beschreiben lagt. Gelbft wenn weit und breit nichts au feben ift, mas auf bas Borhandensein lebender Befen bindeutet, fühlt man fich bennoch nicht einfam, und begegnet man Den= ichen, fo hat man ihnen gegenüber von vornherein bas Befühl absoluter Sicherheit. Die Roreaner wirten auf ben Fremben ungemein sympathisch, fie haben etwas Reipeftvolles, Beicheibenes und Liebensmurbiges in ihrem Bejen, was ihren Nachbarn, ben Chinesen, jo gang und gar abgeht. Daß ben Chinefen Gigenschaften auszeich= nen, die ihn im Rampfe ums Dafein bem Roreaner weit überlegen machen, ift zweifellos, aber eben bas Fehlen Diefer Gigenschaften feiner bezopften Rachbarn brinat uns ben Roreaner fo ungleich naber.

Nichts berührte mich, nachdem ich den menschlichen Ameisenhausen China verlassen hatte, angenehmer, als hier einmal wieder Menschen zu sehen, die nichts zu thun hatten und spazieren gingen. Chinesen und — Hamsburger (ich bin selber einer und kenne meine Landsleute) gehen überhaupt nicht spazieren, sondern stets irgendwoshin, sie rennen wie die Besessen aneinander vorüber und haben nur Zeit zum Gruß für denzenigen, von dessen Bekanntschaft sie sich einen geschäftlichen oder sonstigen Borteil versprechen. Ich für meine Person habe die Ersahrung gemacht, daß meist diezenigen Menschen die liedenswürdigsten sind, die mit wenig Arbeit auskommen.

Einer meiner Freunde, eine Seele von Mensch, hat einmal die Behauptung ausgestellt: Wer die Arbeit kennt, der liebt sie nicht, und wer sie liebt, der kennt sie nicht. Der Mann ist kaiserlich deutscher Konsul und füllt seinen Blat zur vollsten Zufriedenheit seiner vorgesetzen Behörde aus; denn er kann, wenn es not thut, wie ein Pferd arbeiten und thut das auch, was um so mehr Anerkennung verdient, als es ihm ganz und gar kein Bergnügen macht.

hatte ich geschäftlich mit den Koreanern zu thun, sei es als König, Beamter oder Kausmann, ich würde sie mir anders geartet wünschen; als Reisender aber, der ich nur von ihren angenehmen Eigenschaften Gebrauch zu machen hatte, liebe ich sie, wie sie sind, und dies wäre in noch höherem Grade der Fall, wenn sie nicht gewissermaßen einen point d'honneur darein geseht zu haben schienen, den Chinesen wenigstens nach einer Richtung hin in den Schatten zu stellen, nämlich in Bezug auf förperliche Unsauberkeit. Troß aller Anstrengungen freilich ziehen sie auch in diesem Kampse gegen die Söhne des himmlischen Reiches den kürzeren, und als Schwein steht der Chinese immer noch unübertroffen da.

Die Koreaner ähneln in ihren Gesichtszügen unsstreitig mehr ben Japanern als ben Chinesen und zeichenen sich vielsach durch eine helle Hautsarbe aus. Sie sind von mittlerem Buchs, ebenmäßig gebaut, haben meist kleine abgeplattete Nasen, vorstehende Backenknochen und hochgeschwungene Augenbrauen. Braunschwarzes Haar ist die Regel, doch habe ich auch Individuen mit helleren Nuancen kennen gelernt. Änserst spärlich ist der Bartwuchs bei ihnen entwickelt, verhältnismäßig

wenige Koreaner haben einen Auflug von Schnurrbart, und Besitzer von Bollbarten gehören zu den größten, allgemeine Bewunderung erregenden Seltenheiten.

Die Saufer in den am Bege liegenden Dorfern find noch armlicher als biejenigen, die mir in Chemulpo gesehen, elende Lehmhutten mit oft von Rurbisranten überwuchertem Grasbach. Auf einem Lehmflur fieht man die Beiber mit Flegeln Reis, Sirfe ober Buchweigen breichen, Getreibe reinigen und mahlen, und baneben trocknen in der Sonne an Beiden hangende Tabats= blatter ober in Rorben ausgebreitete rote Bfeffericalen. Nactte Sauglinge - Die Rleinen werben erft mit bem britten ober vierten Jahre entwöhnt -, Schweine und hunde fieht man eintrachtiglich zusammen in bem bas Saus umgebenden Schmute muhlen, mahrend die bereits flugge geworbenen Rinder vielleicht auf die Suche nach Reisig in die Berge geschickt find. Ich hatte auf ber die Sauptstraße mit Chemulpo verbindenden Land= ftrage einen lebhaften Bertehr zu finden erwartet, aber felten traf ich einen einsamen Banberer, und nur ein= mal begegnete ich einem größeren Trupp Leute, die einer von zwei Rulis getragenen Ganfte folgten, in beren Innerem mit gefreugten Beinen ein toreanischer Beamter hockte, ben ich mahrlich nicht um biefes Bergnugen beneibete, benn bie foreanische Ganfte ift im Bergleich gu allen anderen Ganften, und auch zu ben dinefifden, wegen ihrer Bingigfeit eine mahre Foltertammer.

Hinter dem Dorfe Oreful kam mir das von unserem Konsul erbetene Pferd, von seinem masu (Knecht) am Jügel gesührt, entgegen. Sobald dem aalglatten, temperamentvollen, wie ich später ersuhr, siebzehnjährigen

Rappen dinefischer Raffe ber Sattel aufgelegt und mein Stolperer bem mafu gur Unterbringung in bem nachit= gelegenen Dorfe übergeben mar, ging es weiter und awar vom Fled meg ventre à terre; benn anders ichien es ber fleine Sengft nicht zu thun. Tropbem ich leidlich mit Bferden umaugeben weiß und icon mit manchem Rader fertig geworben bin, verlor ich boch gelegentlich Die Rontrolle über den wie von Furien geveitscht über Stod und Stein babinfaufenben Chinefen, fo bak ich endlich meinem Schöpfer banfte, als ich, ohne unter ben in ben Dörfern fich berumfielenden Rindern und Schweinen irgend ein Unglud angerichtet ju haben, an eine weite Sandwufte gelangte, bie bis an ben von mir ju paf= fierenden Sanfluß heranreichte. "Run, Alterchen, tob bich nach Bergensluft aus, bier wirft bu ichon firre werben." Damit jog ich bem fleinen Rerl ein paar tuchtige über. Bie ein Bogel flog er über ben tiefen Flugfand, feine Sufe ichienen ben Boben taum gu berühren, und mit bem Kirremachen mar's nichts. 3ch glaube, es hatte noch ftundenlang fo fortgeben fonnen. benn eine Lunge ichien mein Rappe nicht zu befigen. Erft ber San feste feinem Jagen ein Biel, und an ber Fährstelle blieb er stehen wie ein Lanim. Als wir auf einem Bonton an das jenscitige Ufer gesett maren. melbete fich ein mir aus Goul entgegengeschickter. mit zwergartigem Bonn berittener Ronfulatstonftabler bei mir, um von hier ab die Subrung ju übernehmen. Bir durchritten das auf einer Anhöhe am Fluffe gelegene Dorf Mapu und zogen bann, mahrend bie fintende Sonne die im Rorden und Guben die Saupt= ftadt einschließenden Berge in Burpur hullte, ber fpater Chlere, Oftafien. 22

einem tiefen Biolett wich, zwischen sorgsam bebauten Felbern weiter. Selten habe ich so üppige Kohlselber gesehen wie hier, die ganze Gegend glich einem Gemüsegarten, und ein größerer Gegensag, als der zwischen der Landschaft, durch die unser Weg bisher geführt hatte, und der, die sich jest zu beiden Seiten des Weges aussbreitete, läßt sich kaum denken.

Mein Rappe war in Gefellichaft feines fleinen Stall= genoffen das Phlegma felbft, ich tonnte ihm die Bugel auf ben Sals legen und mich mit ganger Seele bem Benuffe bes Beobachtens von Land und Leuten hingeben. Benngleich bie Strafe von Mapu ab fahrbar geworben mar, begegnete une boch nur ein einziger mit Rindern bespannter Rarren, tropbem ber Berfehr an Lebhaftigfeit nichts au munichen ließ. Auffallend mar mir die große Bahl ber ichwantenben Beftalten, bie, bes fußen Beines ober vielmehr Reisichnapfes voll, aus ber Sauptftadt tommend, in Bickzacklinien heimwarts ftrebten. Ich glaubte aus biefem Umftand mit einem gemiffen Recht auf einen hohen Feft= tag ichließen zu durfen, vernahm und fonftatierte jedoch ipater, daß der Roreaner fich auch ohne außere Unlaffe gern einen Affen fauft. Er arbeitet nach berühmten Muitern:

> Im Winter trinft er und finget Lieber Aus Freude, daß der Sommer nah ift, Und tommt der Sommer, so trinft er wieber Aus Freude, daß er endlich da ist.

Wer wollte ihm das verdenken? Ich am allerwenigsten, zumal ich gefunden habe, daß der angezechte Koreaner den nüchternen an Artigkeit und Liebenswürdigkeit viel-leicht noch übertrifft.

Mußerdem fehlt in Rorea bas Schrechgeivenft, meldes io manden braven Germanen bavon abhalt, fo viel gu trinten, daß ihm die Auffindung des Schluffelloches feiner Sausthur fpater Schwierigfeiten bereitet - bie polternbe Denn hier zu Lande ichwingt der Mann ben Bantoffel, und es ift mir nicht zu Ohren gefommen, daß er ichlecht dabei fuhre. Die Frau fpielt bei ben Roreanern eine jo untergeordnete Rolle, wie bei wenigen anderen Bolfern des Drients, fie gilt bis in ihr fpateftes Alter gemiffermaßen als Rind, fann wegen frimineller Sandlungen - ba fie eben als unzurechnungsfähig angesehen wird - faum vor Bericht geladen merden, ja fie besitt nicht einmal einen Ramen, sondern wird nur als die Tochter des X, Schwefter bes 9) ober Mutter bes 3 bezeichnet. Gie bat fich jeglicher Ginmischung in Die Angelegenheiten ber Manner zu enthalten, barf ohne Erlaubnis ihres Gatten weder ausgehen noch einen Blick auf die Strage werfen, geschweige benn Besuche empfangen. Solange fie die Rinderschuhe austreten, ift es ben Madden erlaubt, ju geben, wohin fie wollen, find fie indeffen ju Jungfrauen berangereift, fo ift's mit ber Ungebundenheit vorbei, fie find - wenigstens in ben pornehmen Familien - in die Frauengemacher gebannt und durfen niemanden feben und mit niemandem fprechen. außer mit ihren allernachften Berwandten. Bei ber Berheiratung junger Leute werben beren Reigungen in feiner Beife berudfichtigt: find Die betreffenden Bater einig. jo werden die Aftrologen und Geomanten nach ihrer Meinung gefragt, und nachdem diefe Tag und Stunde ber Sochzeit festgesett haben, wird die Che geschloffen. Polnaamie giebt es in Korea nicht, ja, ber Koreaner kann, selbst wenn er sich von seiner Gattin trennt, keine andere She vor dem Tode seiner ersten Frau eingehen, wohingegen es ihm stets unbenommen ist, sich Konkubinen in beliediger Zahl zu halten. Ein junges Wädchen oder eine Witwe, mit der er nachweislich ein zärtliches Bershältnis unterhalten hat, kann er sogar als Konkubine beanspruchen und sie, falls sie ihm entlausen sollte, zwangssweise in sein Haus zurückbringen lassen.

Troß der untergeordneten Stellung, die nach diesem das Beib einnimmt, wird demselben von seiten der Koreaner äußerlich ein gewisser Grad von Achtung nicht vorentshalten. Die Gemächer der Frauen gelten als ein Heiligstum, in welches sogar die Gerichtsbeamten nicht einzdringen dürsen, auf der Straße geht jeder Mann auch dem ärmsten Beibe aus dem Bege und hütet sich, die Frau eines andern auch nur mit der Fingerspiße zu berühren. Ja, die Frau hat sogar ihre besonderen Rechte. So ist es ihr z. B. — natürlich mit Erlaubnis ihres Gatten — gestattet, auch nach Sonnenuntergang auszugehen, wohingegen der Mann von Dunkelwerden bis um 2 Uhr in der Frühe sich nach einem alten Geset, welches heutzutage allerdings etwas lar gehandhabt wird, nicht auf der Straße zeigen dars.

Unverheiratete Leute manulichen Geschlechtes werden gleich ben Frauen mehr oder weniger als Kinder beshandelt, und Junggesellen, mögen sie selbst das dreißigste Lebensjahr überschritten haben, sind von Beratungen ber Manner, sowie von Beamtenposten ausgeschlossen.

Alle biese Einzelheiten ersuhr ich nun freilich nicht von meinem Führer, bem Konsulatskonstabler, sondern erst später aus ber Histoire de l'Eglise de Corée par



Chor ber Gauptftabt Soeul.

e vidi e e e Ch. Dallet, und als ich gegen sieben Uhr burch das 3um Glück noch offenstehende imposante Thor in die Hauptstadt einritt, da war mir die Stellung der koreasnischen Frau noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Nur meinem flotten Rappen hatte ich es zu verbanken, baß ich noch vor Thoresichluß anlangte, benn ich sah ben mit einem etwa achtzehn Zoll langen Schlüsselbewassneten Pförtner bereits am Schlosse hantieren, und kaum hatte er mich passieren lassen, so schlossen sich freischend und polternd die mächtigen eisenbeschlagenen Thorslügel hinter mir. Die Schlüssel der verschledenen Thore werden sodann in den Palast des Königs gebracht, und verspätet anlangende Banderer sind, salls sie es nicht vorziehen, mit Lebensgesahr an Stricken die Mauer an der einen oder anderen schahdzien Stelle zu erstlettern, gezwungen, außerhalb der Stadt das Heransbrechen des jungen Tages zu erwarten.

Söul — ber Name bebeutet zu beutsch Hauptstadt.

— ist ganz und gar nach chinesischem Muster angelegt, was schließlich nicht weiter zu verwundern ist, da die heute gegen 200 000 Einwohner zählende Stadt im Jahre 1392 von einem Günstling der Mingsamilie, die damals in China gerade die Mongolen vertrieben und sich des Thrones in Peting bemächtigt hatte, gegründet worden ist. Der betressende Hern, dem uicht nur die Stadt, sondern auch die jehige Dynastie ihre Gründung verdankt, hieß Tsitsien, oder vielmehr er hieß nicht so, sondern heißt heute so, da alle koreanischen Könige erst nach ihrem Tode einen Namen erhalten. Man muß ihm das Zeuguis ausstellen, daß er vom malerischen Standpunkt aus die Lage der Hauptstadt vortresssich gewählt

und sie durch eine etwa zwölf Kilometer lange, bergauf bergab lausende, etwa zwanzig Fuß hohe und nicht viel weniger dicke, mit Schießicharten versehene Steinmauer gegen seindliche Übersälle gut gesichert hat. Über den Thoren koreanischer Städte — Soul selbst besitzt deren acht — erheben sich nach chinesischer Art einsache oder doppelte, nach allen vier Seiten weit ausladende, gesichweiste Ziegeldächer.

Sobald wir die Stadtmauer hinter uns hatten, bogen wir rechts in eine ichmutige Baffe ein, gogen amifchen verhaltnismäßig folide gebauten, aber ihrer un= mittelbar unter bem Dach angebrachten Fenfterchen wegen famtlich ben Gindruck von Bferdeftallen machenden Saufern weiter und hielten balb por einem in eine Mauer ein= Nachdem fich basfelbe aufgethan, gelaffenenen Thor. ritten wir in einen geraumigen Sof mit Stallungen und Dienerwohnungen, von bem eine breite Steintreppe in einen Garten binaufführte. Das Gange machte einen vielpersprechenden Eindruck, und ich war infolgedeffent überzeugt, nachbem ich mich furg guvor in Bangtot über die geradezu unwürdige Art, in der die faiferlich deutsche Ministerresidentur untergebracht war, in der Tiefe meiner Seele geschämt hatte, hier ein ber Beltmachtstellung meines Baterlandes entiprechendes Ronfulatsgebande an finden.

Leiber sollte ich mich in dieser Erwartung getäusicht sehen; denn als ich die Treppe empor geeilt war, sah ich in einem allerdings entzückenden Gärtchen in herrelicher Lage ein jammervolles einstöckiges häuschen, welches sich von allen übrigen Behausungen der Ginzgeborenen nur durch eine Thür nach europäischem Muster

und durch regelrechte Glassenster unterschied. Ansangs hielt ich das hauschen für die Wohnung des Gartners; als jedoch in der hausthur ein nichts weniger als gartnermäßig gekleideter herr erschien, um mich als seinen Gast zu begrüßen, da wußte ich, daß ich in dem Bertreffenden herrn Kousul Krien und in dem hause, an dessen Schwelle er mich empfing, das kaiserlich beutsche Konsulatsgebäude vor mir hatte.

Um meinem freundlichen Wirte etwas Angenehmes zu sagen, lobte ich die idhulische Lage seines poetischen Häuschens, wäre aber dann beim Sintritt beinahe mit den mir unwillfürlich entschlüpfenden Worten des Faust: "In dieser Armut, welche Fülle, in diesem Kerker, welche Seligkeit!" aus der Rolle gefallen.

"Ja, ja," meinte ber Ronful, ber meine Bedanten erraten haben mußte, "puritanisch einfach, billig und ichlecht, fo will man es babeim. Ergablen Gie nur ein= mal in Berlin, wie ce bei uns aussieht, benn wenn wir îtohnen, so heißt es, es sei pro domo, mas ja freilich in biefem Falle auch wortlich gutrifft. Jebenfalls nutt es nichts. Tag fur Tag frage ich mit Leicester: ,Sturgt biefes Saus nicht fein Gewicht auf mich? Aber bas alte Saus fturgt halt nicht, und bevor es nicht minbeftens einen Staatsbeamten unter fich begraben hat, giebt es eben fein neues. Doch laffen Gie uns nunmehr ein Blaschen Pichorr auf Ihr Bohl trinfen und bann auf ein halbes Stundchen in ben Rlub geben." 3ch glaubte, mich verhört zu haben, und fam mir beinahe lacherlich por, als id) fragte, ob benn in Coul ein Rlub exiftiere. "Aber natürlich haben wir einen folden. Gie fonnen ihn auch Cercle Diplomatique nennen, benn feine Mitglieber setzen sich sast ausschließlich aus ben beim König accreditierten fremden Bertretern und ihren Beamten zussammen. Wir haben hier einen bevollmächtigten Minister der Bereinigten Staaten, einen Generalkonsul und Chargé d'affaires des russischen Kaiserreiches, einen französischen Konsul und Commissaire, einen großbritannischen Genezalkonsul, dazu einen japanischen Ministerresidenten und Chargé d'affaires, und — last not least — einen Residenten aus dem Reiche der Mitte. Alle diese Herren haben ihren Stab von Vizekonsuln, Sekretären, Utachés, und Sie können sich demnach denken, daß wir auch ohne die Missionare der verschiedensten Religionsgesellschaften eine ganz hübsiche Gesellschaft bilben."

"Kommen Sie, ich bin begierig, Ihre diplomatic mixed piekles kennen zu lernen." Damit trank ich mein Glas aus und folgte, da ich mich wegen Mangels jeglichen Gepäcks — ausgenommen eine Zahnbürfte — nicht umkleiden konnte, meinem Führer im Reitanzug in den nahegelegenen Klub.

Hier fand ich gegen ein Dugend herren der versschiedendsten Nationalitäten beisammen, die alle ein herz und eine Seele zu sein und sich nur im Mischen von coektails gegenseitig den Rang streitig zu machen schienen. Einer nach dem andern trat an der dar als coektail mixer auf, um seine Kollegen zur Beurteilung seiner Mischung einzuladen. Sine ira et studio mußte ich dem Consul et Commissaire de la République Française den Preis als raffiniertesten Gistmischer zuserkennen.

In bem engen, aber behaglich eingerichteten Speisegimmer unseres Konfulats nahm ich später mit Konful Krien und Bizekonsul Reinsdorf ein vortrefsliches Mahl ein, welches mit einer Tasse Kasse und mit einer guten Cigarre seinen Abschluß fand. Kaum hatten wir uns vom Tisch erhoben, als einer der Diener melbete, die halbe Stadt stünde in Flammen. Bor die Thur eilend, sahen wir, daß der Feuermelder den Mund zwar, wie das bei solchen Leuten überall in der Welt der Fall ist, ein wenig voll genommen hatte, daß aber nicht weit vom Konsulat die Lohe thatsächlich gen Himmel schlug und das Feuer sich mit unheimlicher Geschwindigkeit ausbreitete.

Niemand war glucklicher als ich. Mir thaten zwar die armen Menschen leid, welche Habe und Gut bei der Gelegenheit einbußten, aber wenn es doch einmal brenenen sollte, so war es mir lieb, daß dies während meiner Anwesenheit geschah, denn die Charaktereigenschaften eines Bolkes treten nie deutlicher hervor als bei großen Festelichkeiten, Ausständen und Feuersbrünften.

Ohne auch nur eine Minute zu verlieren, begab ich mich auf die Brandstätte, und was ich da sah, war immerhin des Berzichtes auf die geistvollste Plauderei in dem behaglichsten Salou wert.

Soul besitt eine Anzahl Straßen, deren Ausdehnung und Breite sich keine abendländische Großstadt zu schämen brauchte. Der größte Teil der Straßensläche wird aber, wahrscheinlich zu Nut und Frommen einer Anzahl von Beamten, an ärmere Leute und Händler aller Art zum Ausschlagen leichtgebauter Buden und Schuppen vermietet, so daß von der breitesten Straße nichts übrig bleibt als ein Weg, der kaum zwei Ochsenkarren das Ausweichen gestattet. Sobald der König einer dieser Straßen zu passieren beabsichtigt, werden schleunigst samtliche Holzbauten entsernt, und Seine Masjestät durfte daher kaum eine Ahnung davon haben, wie es in seiner Hauptstadt aussieht, solange er geruht im Palaste zu bleiben, was leider die Regel und nicht die Ausnahme ist.

In einer solchen Straße, die zusällig von der jur morgen angesetzen Prozession nicht berührt wurde, war nun ein Feuer ausgebrochen, welches, zumal der Wind seine Ausbreitung begünstigte, unter dem leicht brennbaren Material eine surchtbare Berheerung anrichtete.

Die Befiger der Buden, ausnahmslos Roreaner, ftanden, mit ihren weißen langen Bewandern geifterhaften Befen gleich, entweder thatenlos ba und faben fich bie Beicherung an, ober fie hatten fich auf die Biegeldacher ber die eigentliche Strafe begrenzenden Saufer geflüchtet, und beichworen alle guten Beifter ber Luft, des Baffers und ber Erde, den Flammen Ginhalt zu gebieten. Dur einige beherzte Manner hatten fich ju thatfraftigem Sanbeln aufgerafft und trugen in Schuffeln und Schalchen, Topichen und Taffen Baffer berbei, welches fie, etwa wie eine Opfergabe, in die Flammen ichnitteten. Baren nicht die japanischen und chinesischen Teuerbrigaden aus ihren Quartieren, die fie mahricheinlich mehr ober meni= ger bedroht glaubten, gur Stelle geeilt, ich glaube, gang Soul hatte niederbrennen fonnen, ohne daß die Roreaner den energischen Versuch zu einem corriger la fortune gemacht hatten. Deutlich traten übrigens auch bei biefer Belegenheit die Charafterverschiedenheiten ber Chinejen und Japaner ju Tage; benn mahrend die erfteren mit größter Ruhe und Uberlegung den Flammen auf ben

Leib rudten, wollte bei ben Japanern jeder alles thun und jeder der erste sein, so daß man vor lauter Siser und Uberstürzung erst verhältnismäßig spät zur Entsaltung einer wirklich nugbringenden Thätigkeit kam. Die nach und nach auf ein begrenztes Gebiet zurückgedrängten Flammen verbreiteten eine wohlthuende Wärme, und Mitternacht war längst vorüber, als ich im höchsten Grade befriedigt von dem Gesehenen und Erlebten die Brandstätte verließ, um mein Kämmerchen im Konsulatsgebäude aufzusuchen und mich dort mit der durch einen sechsundzwanzig Meilen langen Ritt, eine internationale cocktail-Probe und eine Fenersbrunst gerechtsertigten Erwartung auf einen tiesen Schlaf ins Bett zu legen.

Als ich am nächsten Morgen, in einen mir als Schlafrod bienenden gelbseidenen, pelzgefütterten mongoslischen Fürstenmantel, den ich in Peting erstanden hatte, gehüllt, zur Thur hinausschaute, hätte ich mich ohne die geringste Phantasie in mein geliebtes Hinterpommern, wie sich;s im Herbste zuweilen dem Ange zeigt, zurücksverseht wähnen können; denn dichter Nebel entzog selbst die nächstenden Gegenstände meinen Blicken, und ich sach nichts, was mich auch nur im geringsten an das Land erinnerte, in dem ich weilte.

Nachdem ich gleich dem nach frischem Wasser schreienben hirsch einige unartikulierte Laute ausgestoßen, schlüpste ich wieder in mein mollig warmes Bett zurück und harrte des dienstbaren Geistes, der da als eine Folge meiner unartikulierten Laute kommen sollte. Und er kam, kam in Gestalt eines allerliebsten kleinen Koreaners von höchstens zwölf Jahren, der aber, wie ich aus seine Haartracht erkannte, bereits verheiratet, zum mindesten aber verlobt sein mußte. Er war ein herziges Kerlchen mit pfirsichblütsarbenem Teint, haselnußbraunen Augen und einem seingeschnittenen Gesichtchen. Mit seinen der Kälte wegen viers oder fünstach übereinandergezogenen wattiersten Hosen und Jacken sah er aus wie ein wandelnder weißer Lustballon und nickte derartig komisch, daß ich mich vor Lachen im Bette kualte.

Da der fleine Mann an mir ebenfoviel Bergnugen gu haben ichien, wie er mir bereitete, verftandigten wir uns, tropbem ich fein Bort Koreanisch und er feines einer andern Sprache fonnte, munderbar, wie aus ber Thatfache erhellt, daß ber Ballon gur Thur hinaus= ichwebte, um bald barauf mit Thee, Giern, Butter und Brot zu ericheinen und mich nach Erledigung bes Frubftude ine Babegimmer gu führen. Erft gegen neun Uhr hatte sich ber Rebel verflüchtigt, und als ich nun ins Freie trat, um mich an ben Strahlen der Berbitionne ju marmen, bot fich meinen Blicken ein Bild, wie ich es taglich aufchauen tonnte, ohne feiner mube zu werben; benn por mir lag bie Sauptftadt bes Ronigreiches Rorea, eines ber mertwurdigften Reiche ber Erbe, von bem man nicht weiß, ob es fieben ober zwanzig Millionen Gin= wohner hat, eines Landes, welches es fertig gebracht hat, in feiner Abgeschloffenheit gegen abendlandische Rul= tur felbst fein Nachbarreich China gn übertrumpfen. Erft feit bem Jahre 1876 find bie toreauischen Safen ben Japanern laut Bertrag geöffnet, Diefem folgte als zweiter 1882 ein folder mit ben Bereinigten Staaten, und menige Bochen fpater wurden gleiche Bertrage mit England und Deutschland abgeschlossen. Rach diesem ift es fchließ= lich nicht sonderlich überraschend, daß Rorea auch heute

noch ein Land ist, von dem die meisten Geographielehrer weniger wissen, als sie ihre Schüler lehren, ein Land, unendlich reich an terra incognita für die gesamte gesbildete Welt, und ein Land, welches einen geradezu sascinierenden Reiz auf den Reisenden ausübt; denn der größte Reiz liegt für den lehteren bekanntlich darin, das zu schauen, was vor ihm wenige Wenschen gesehen haben, oder was er womöglich als erster sieht.

Der Anblid. ben Soul vom Garten bes beutiden Ronfulats aus gewährt, ift weniger malerisch als impofant und eigenartig; benn man fieht aus einem Deer blaufdmarger Riegelbacher vericbiedene hochgelegene Balafte nach europäischer Bauart emporragen, mabrend im Rorden von tablen ober ftrichmeife bemalbeten Bergen altersgraue Turme ftolg herabichauen. Berabe por bem beutschen Ronfulate auf einem Sügel inmitten ber Stadt erhebt fich ein gang Goul beberrichenber Rengiffance= Balaft, bas ruffifche Ronfulatsgebaube; etwas weiter öftlich feffelt ein Bau im Stil Glifabethe II. bas Auge, an ber neben ihm mehenden Flagge als bas Gigentum Ihrer Großbritannischen Dajeftat tenntlich; ihm ftellen fich murbig jur Seite bie japanifche Ministerrefibentur, Die festungsartig angelegte Bohnung bes dinefischen Residenten und andere mehr. Uber bem gangen Bilbe ichwebt eine zauberhafte Rube, die ben abgehetten Rultur= menschen ungemein wohlthuend berührt, und ich hatte in diesem Augenblicke, wenn zufällig eine weibliche Da= jeftat in ber Nabe gemesen mare, in die Rnie finten und ausrufen fonnen: "D Ronigin, bas Leben ift boch fcon!", wenn - nun wenn Deutschland in Rorea in gleich anftanbiger Beise vertreten gewesen mare wie bie anderen Groß: und Kleinmächte. So aber hatte ich die verführerischste Königin unangekniet stehen lassen und ware beschämt wieder in meine Kammer des kaiserlich beutschen Konsulatsgebäudes geschlichen, denn dieses Gebäude, welches sich vielleicht zu einem Landkrug im Kreise Schievelbein ganz gut eignen würde, ist alles andere als geeignet, das Ansehen Deutschlands — ich will nicht einmal sagen, zu heben, sondern nur auf der Höhe zu halten, die notwendig ist, um nicht lächerlich zu erschen. Wo andere Nationen in Gesellschaftstoilette austreten, da steht es dem Deutschen Reiche schlecht an, die Nolle des Aschendrschels zu spielen.

Richt bas auswärtige Amt in Berlin ift fur eine folde Sandlungsmeise perantwortlich zu machen, benn il y a des juges à Berlin, Leute, die miffen, mas fich ichieft, und wie es in ber Welt aussicht, fonbern in erfter Linie Diejenigen Reichsboten, Die ftets verneinen, wenn Summen gefordert werden für Reprafentationsamede 2c. Möge man an Regierungsgebanben im Muslande. babeim fparen, foviel man will und fann, im Auslande barf nicht mit bem Pfennig gefuchft werben; benn ba tariert uns eine gange Ration nach einem einzigen Bebaube und bem in bemfelben haufenden Bertreter. Es giebt gar feine beidranttere Unficht als Diejenige mancher beutider Bierphilifter, daß Deutschland machtig und angeseben genng sei, um auf Außerlichkeiten Bergicht leisten zu fonnen. Wenn ber beutiche Michel fich ein= bilbet, er fonne noch heute a conto des im Jahre 1870 geernteten Ruhmes im Schlafrod ober, wenn es boch fommt, im Jagerhemb mit angefnöpften Manichetten unter ben Bertretern anderer nationen einherlaufen, fo

verdient er seinen Namen mit Recht, und wenn unsere Herren Abgeordneten glauben, die Siamesen oder Korreaner bildeten sich ihr Urteil über uns und unser Baterland aus den Treitschleschen Jahrbüchern, so mögen sie sich gesagt sein lassen, daß genannte Personen uns lediglich danach beurteilen, wie der deutsche Bertreter in ihrem Lande austritt. Wie die Siamesen aus dem Gebäude der deutschen Ministerresidentur in Bangkok, so ziehen die Koreaner aus dem des beutschen Konsulates in Soul solgende Schlüsse:

"Entweder ist Deutschland ein Land, welches nicht einmal so viel Geld hat wie beispielsweise Japan, oder aber es läßt es uns und unserem Könige gegenüber an der Achtung sehlen, die andere Nationen uns und ihm zu zollen für geboten erachten. In beiden Fällen lohnt es sich nicht, den Deutschen irgend welche Sympathien entgegen zu bringen."

Nein, meine Herren Landsseute! Glauben Sie mir, daß für die Bertretung unseres Vaterlandes in der Fremde gar nicht genug gesordert und gar nicht wenig genug abgelehnt werden kann. Wollen wir uns mit anderen Nationen auf gleicher Höhe halten, so brauchen wir für unsere Vertretungen im Auslande Gebände, die der Weltmachtstellung des Deutschen Neiches entsprechen, und in den Gebänden wiederum Leute, die nicht nur schwierige Examina, sondern auch eine Kindersstube hinter sich haben, Männer mit tadellosen Manieren, weitem Horizonte und dem seinen Vente, die ihnen vom Reich gezahlten Repräsentationsgelder auch zu dem Zwecke zu verwenden, zu dem sie bewilligt worden sind; kurzum Leute von Welt.

Bum Glud ließen mir die herren bes Konfulats nicht lange Zeit, mir mit ahnlichen schwermutigen Bestrachtungen über die Beschränktheit eines Teils unserer Bolksvertreter, wenn auch nur vorübergehend, mein Leben zu verbittern. Ich wurde zu einem Spaziergang durch die Stadt abgeholt und solgte mit Freuden meinen liebenswürdigen ortskundigen Führern.

Der in ben Strafen berrichenbe Schmut follte fo hatte man mir mitgeteilt - felbft benjenigen Betings weit hinter fich laffen, aber nach ben Erfahrungen, Die ich in Soul und mehreren anderen foreanischen Stabten gesammelt, tann ich biefer Anficht nicht beipflichten. Freilich trat ein Mangel an Schmut und Unrat nirgendwo hervor, und namentlich in ben engeren Baffen, ju beren beiben Seiten bie übelften Fluffigkeiten fußtief ftanben, buftete es nicht gerabe nach Lavenbel. im Bergleich zu Befing erschien mir Soul fast wie eine in bnaienischer Begiebung muftergultig angelegte Stadt. Außer bem fich in ihnen abspielenden Leben bieten bie Strafen Souls nicht viel bes Gebenswerten, es fci benn, bag man fich burch eine aus ber Mitte bes funf= gehnten Jahrhunderts ftammende Brongeglode von riefigen Dimensionen, Die in einer ber Sauptstraßen in einem niedrigen pavillonartigen Berfchlage aufgehangt ift, ober einige wenige pernachläffigte Tempelbauten imponieren liefe. Die meiften Saufer zeigen fich uns von ber Rudfeite, und wir manbeln baber größtenteils zwifchen grauen fahlen Lehm= ober Steinwanden bahin. Daß bie Raud)= abzuge, wenige Guß über bem Erdboden liegend, auf Die Strafe munben, ift ein Umftand, ber, wie fich benten lagt, auch feinesmegs gur Erhöhung bes Benuffes einer



Tempel in Boren.

Bromenade beitragt. Tempel find in ber Sauptitabt nur in geringer Bahl vorhanden, bie meiften liegen außer= halb ber Stadt, und die fonftigen öffentlichen Gebaube. Die koniglichen Balafte nicht ausgenommen, find ihrem Außeren nach wenig anziehend. Anders fieht es ichon in ben Strafen aus, in benen bie Magazine ber Raufleute und die Werkstätten ber Sandwerter fich in offenen Bewolben aneinanderreiben, ober in benen in Solabuben und auf freistehenden Tifchen Lebensmittel feilgehalten merben. Besonders maren es die Magazine ber Bfand= leiher - richtige Trobelbuben, wie fie ber felige Dublen= bamm in Berlin in Sulle und Fulle aufzuweisen hatte -, bie mein Intereffe erregten, benn ich fand in ihnen gu mabren Spottpreifen bie mertmurbigften Produtte alter und moderner Induftrie, fleine Stahlfaftchen mit Gin= lage von Gilber, verichiebene Meffing= und Brongear= beiten, uralte Lebertocher mit Bfeil und Bogen - Rangabzeichen ber Manbarinen -. allerliebite Mefferchen in metallbeichlagener Solsicheibe mit feitlich angebrachten metallenen Efftabden, Dufifinftrumente, Sute, Facher, Laternen, Unterjaden ans Rohrgeflecht, bas beißt eine Art Bruft= und Rudenpanger, ben bie Roreaner im Commer tragen, um bas Durchschwigen ihrer weißen Bemander zu verhuten, Bulstuhler aus feinem meißen Roghaargewebe, die, wie bei uns Bulsmarmer im Binter gegen bie Ralte, bier im Sommer gegen bie Sige augelegt werden und beren Sauptaufgabe barin befteht, Die Sandgelente por birefter Berührung mit ben Urmeln an ichuben, und anderes mehr. Auch die Erzeugnisse ber Dobeltischlerei reigten meine Raufluft, boch befampfte ich Die lettere in anbetracht der Transportschwierigkeiten. Dagegen erstand ich eine Sammlung koreanischer Kopfbedeckungen und eine solche der verschiedensten Produkte der Papierindustrie; denn Korea ist nicht nur, wie schon bemerkt, das Land der Hüte, sondern auch das Land des Papiers.

Es ift taum ju glauben, mas ber Roreaner alles aus Bavier berftellt, und nur ju einem icheint es ihm porläufig nicht zu bienen, nämlich als Nahrungsmittel. Der Roreaner fonnte ohne Papier ebensowenig leben, wie ber Bewohner Affams ober Burmas ohne Bambus. wie der Tamile ohne die Palmprapalme. Er verwendet cs ju all ben Bweden, ju benen wir Europäer es ge= brauchen, und nebenbei zu hundert anderen. ihm in ben Saufern in geöltem Ruftaude als Jugboben= belag und als Erfat bes Tenfterglafes, im Freien als wafferbichte Dede, als Schirm und Sut. Mus alten Manuftripten werden vorzüglich haltbare Bindfaben ge= breht und biefe wieder gur Berftellung von Schubsohlen, ja, ganger Schube, von mafferbichten Befagen, Rorben u. f. w. verwendet. Das Rohmaterial zu biefem in Bejug auf Starte und Saltbarteit einzig baftebenben Bapierg liefert bas Solg bes Maulbeerbaumes.

Beniger appetitlich als originell erschienen mir die an offener Straße liegenden Garküchen, in benen vielsach in Töpsen von der Größe eines Asphaltkessels ein mit Fleischstuckhen zusammen gekochter Bohnens oder Hiese brei brodelte, von dem jeder Lüsterne gegen Erlegung einiger Cash mit seinem Eßstädchen direkt aus dem Topse so lange naschen konnte, bis ihm der Appetit verging. Dasneben wurden in kleinen, in den Boden gegrabenen Löchern Kastanien geröstet, welche reißenden Abgang fanden.

Auf dem Markte sah ich neben kolessalen Wengen roter Pfefferschoten die herrlichsten Kohlköpse der Welt, Bohnen, Erbsen, Kastanien, Nudeln, Kartosseln, rohe und gesottene Gier, Rind= und Schweinesleisch, gekochte Rinderhaut — scheinbar ein hochgeschätzter Leckerbissen —, Flußmuscheln, verschiedene Arten Fische und sonstige Seetiere. Die Fische wurden der Wehrzahl nach in totem Zustande und nicht, wie in China, lebendig in wassergesüllten Zubern seilgeboten, Taschentrebse nicht, wie bei uns, in Körben durcheinander kriechend, sondern mit Strohhalmen zu langen Reihen zusammengeslochten, so daß solch eine etwa meterlange Kette einem riesigen Tausenduße glich.

An Früchten entbeckte ich nur die orangegelbe Bers' simone, und zwar sowohl in rohem wie in gepökeltem Zustande.

Beibern begegneten wir verhältnismäßig selten, und bie wenigen, die uns in den Beg famen, waren entweder alt und garstig, oder aber sie wußten sich durch einen über den Kopf geworsenen Mantel sast ganzlich unseren Blicken zu entziehen.

Daß es unter ben jungeren Mabden bes Landes auch solche giebt, die sich, ohne daß wir dagegen Protest erheben murden, uns unverhüllt zeigen könnten, steht wohl außer Zweisel.

Die für ben Reisenben interessantesten Bertreterinnen ber koreanischen Beiblichkeit sind unstreitig die Abigails oder Balasikstavinnen, meist jüngere Beiber, die sich teilsweise burch Schönheit, ausnahmslos aber durch die monströsesten haartrachten auszeichnen, die je ersunden worden sind, nämlich phantastische Bauwerke aus Menswerden jünd, nämlich phantastische Bauwerke aus Mens

schen= und Noßhaar von oft derartigen Dimensionen, daß eine Kape versucht sein tonnte, ihr Wochenbett darin aufzuschlagen.

Einen Unblid, ben ich nie im Leben vergeffen merbe, boten biejenigen Stragen, burch welche heute bie Brogeffion bes Ronigs marichieren follte. Durch Abreifen aller fonft ben Berfehr hemmenben Baraden und Ber= faufsstande mar bie ursprungliche Breite berfelben wieder bergeftellt worben. Die Fahrbamme maren geebnet und gefaubert, und eine Angahl Arbeiter mar gerabe bamit beschäftigt, in der Mitte einen etwa zwei Guß breiten Streifen mit weißem Sand zu beftreuen. Allerorten ftanden plaudernde Gruppen mußiger Gaffer umber, und gu beiben Seiten ratelten fich die gum Spalierbilben tommanbierten Golbaten und Boligiften auf bem Boben berum, sonnten fich ober schnarchten um die Bette. Diese Solbaten ber foreanischen Urmee - bie Starte berfelben murbe mir auf fiebentaufend Mann angegeben - find bis auf die Fußbefleibung nach europäischer Art unifor= miert, tragen runde, rauhe Filghute, abulich benen ber italienischen Berfaglieri und find mit Remingtongewehren bewaffnet. 218 Inftruttoren bienen ihnen fonderbarer= weise amerikanische Offiziere. Ich möchte nicht behaupten, bak fie mir, fo wie fie balagen und fich im Staube hernmwälzten, mahrend ihre ichlecht geputten Bewehre ohne Aufficht baneben ftanden, einen achtunggebietenben Einbrud gemacht hatten. Ihre eingeborenen Offiziere - ober waren ce biejenigen ber Polizeimannschaften trugen die alte forcanische Uniform: schwarzseidenen lan= gen, oberhalb ber Fuge mit breitem buntem Seidenbanbe - benn Anopfe fennt der Koreaner nicht - geschloffe=



Palafisklavin.



nen Rock, an der Linken ein Schwert in Holzscheide mit herabhangenden Seidenquasten, an den Füßen chinesische hohe Filzstiefel und auf dem Kopfe einen rauhen runden Roßhaarsitzhut, durch eine Schnur haselnußgroßer gelber und roter Wachsperlen unterm Kinn besestigt. Bon dem Knauf des Hutes hangt nach vorn ein Buschel Pfauensedern, nach hinten ein roter Noßhaarschweif herunter.

Bwifden bem lagernden Gugvolt verteilt, ftanben, ber Not gehorchend, nicht bem eigenen Triebe - benn fie murben, wenn fie gefonnt hatten, fich's ficherlich ebenfo bequem gemacht haben wie ihre Rameraben von ber Infanterie -, einige Dutend Leib-Garbereiter Seiner Majeftat bes Ronigs. Die fah bie Belt ihres= gleichen! Reben ihren faum meterhohen, unausgesett um fich beißenden und binten ausschlagenden, pomphaft aufgeputten Bonies standen fie ba, gleich foeben von ber Bubne eines Schmieretheaters entlaufenen gefchunbenen Raubrittern, mit Stiefeln von fo toloffalen Dimenfionen, daß fie fich meber feten noch legen, gefchweige fich ohne Silfe in ben Sattel ichwingen fonnten, Bewandern aus uralten, von Burmern und bem Babne ber Beit benagten Brofaten ober fcmargen, mit vergol= beten Stiften beichlagenen machtigen Schuppenpangern, Die fie, gleich Zwangsjaden, an jeglicher Bewegung bin-Mindeftens einige Sahrhundert alte roftuber= zogene Schwerter und ftahlerne Sturmhauben mit Spige und Rettenbehang vervollständigten die Ausruftung biefer foniglichen Leibgarde. Ich fonnte mich gar nicht fatt feben an biefen ebenso malerisch wie fomisch wirkenben armen Rittern, Die gar nicht zu wiffen ichienen, mas fie mit ihren Bliedern und all ihrer wurms und roftgerfrefsienen Bracht aufangen follten.

Doch auch andere Ericheinungen fesseln unfere Aufmerkfamteit. Bon einer Schar fingender Trabanten begleitet, an jeber Seite von mehreren Dienern geftust und feftgehalten, tommt, auf einem, fein vier Fuß hobes Pferdchen um mindeftens einen Fuß überragenden Sattel balancierend, irgend ein Mandarin vorüber. Auf ber Bruft feines bunkelfarbigen Gewandes tragt er eine etwa feche Boll im Duadrat meffende bunte Seiben= ftiderei, die, je nachdem er Bivil= ober Militarbeamter ift, einen weißen Kranich ober einen Tiger barftellt, mabrend ein seitlich an ben Rippen fest anliegenber, vorn und hinten mehrere Sandbreit vom Körper ab= ftebenber, einem Tonnenbande vergleichbarer, mit Gold, Silber, Rephrit ober Elfenbein geschmudter Burtel ichein= bar bagu ba ift, ben gelahrten Berrn bavor zu ichugen, fich feine Bergierungen abzustoßen. Sinter ibm tragt einer feiner Diener in einem weitmaschigen Dete aus Bapierbindfaben bas mertmurbigfte Infignium eines Mannes von Rang, nämlich ein ftraußeneigroßes, blant= poliertes rundes Meffingtopichen, welches ben gleichen 3meden bient wie gewisse Borgellangefage, Die wir in unferen Schlafzimmern in neben ben Betten ftebenben Schräntchen forgfam den Bliden unferer Nebenmenfchen au entzichen pflegen.

Andere Mandarinen, Minister und hofbeamte legten den Weg zum Palaste in offenen Sanften zurud, von deren Rucklehne Leoparden- und Pantherfelle herabhangen. Sie trugen vielfach dunkelfarbige geblumte Seibenmantel. Unter einigen Sanften, deren Insassen

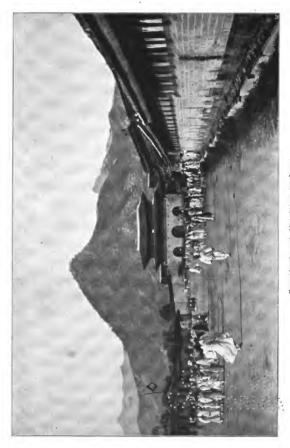

Gauptftrage und Palaftthor in Soeul.

Digital by Google

sich durch eine mitraähnliche vergoldete Kopfbebechung aus Papiermaché auszeichneten, befand sich au einer Stange ein etwa zwei Fuß im Durchmesser haltendes, auf dem Boden entlang lausendes Rad, welches mir durchaus geeignet erschien, den Trägern ihre Arbeit zu erleichtern. Bon meinen Begleitern hörte ich, daß die also beförderten Herrschaften der Junft der Astrologen und Geomanten angehörten, und daß diese berufsmäßisgen Schwindelmeier sich im Lande so hoher Achtung erstrenten, daß schlechterdings nichts unternommen würde, ohne vorher ihren Rat einzuholen.

So, mit jeder Minute neue Gindrucke in uns auf= nehmend, hatten wir langfam voranschreitend biejenige Strafe ber Stadt erreicht, Die etwa mit ben Berliner Linden verglichen werden fonnte, infofern wenigftens, als fie jum Balafte bes Konias führt und, mas ihre Breite anlangt, jebe anbere Strafe Souls in Schatten ftellt. Rach foreanischen Uhle, Dreffels, Rranglers, Felfings, Afhers, nach Sotels, Cafes, American bars fucht man freilich umfonft, benn bie Strafenfronten werben ausschlieglich burch Rafernen und Beamtenwoh= nungen in bem uns befannten Bferbeftallftil gebilbet. Tropbem ertennt man auf ben erften Blid, bag man fich im Mittelpuntte bes Berfehrs befindet. Gin großes machtiges Thor am Ende ber Strafe wird uns bis Eingang gu bem Balafte gezeigt, in bem bie von feinem Bolte heilig gehaltene Berfon bes Monarchen, ber Cohn bes Simmels, refibiert. Den Namen bicfes hohen Berrn fann ich bem geehrten Lefer leiber nicht verraten, ba er einen folden erft nach seinem Tobe erhalt. Amar ift ihm bei feiner Thronbesteigung vom Raifer von China

für die Dauer seiner Regierung ein Name verliehen worden, aber das Aussprechen besselben würde die schwerften Strafen nach sich ziehen, nur im schriftlichen Berkehr mit dem Hose in Peking darf er gebraucht werden

Bie in Deutschland bei Schuftern und Schulmeiftern, fo find in Rorea bei ben Beamten aller Ranaftufen Brillen - namentlich folde aus Rauchtopas - ungemein beliebt: ja, ein Mandarin ohne Brille ift eigentlich taum bentbar. Db auch ber fleine Mann bie Berechtigung bat, fich ein folches Ding auf die Rafe zu feten, ift mir unbefannt, bagegen weiß ich, bag felbit ber bochfte Danbarin in Gegenwart bes Ronias ohne Brille gu ericheinen hat. Je naber wir bem Balaftthore tommen, um fo lebhafter wird bas Treiben, überall lagern Golbaten mit Sunderten von Fahnen, die in taufend ichonen Farben fpielen; ju Rog ober in Ganften gichen hobe und niedere Beamte, je nach ihrem Range von einer geringeren ober größeren, mehr ober minber Speftafel vollführenden Dienerschaft umgeben, beran, um an ben Thoresftufen abzusigen und lettere, an jeder Seite gleich gichtbruchigen Greifen von einem Diener geftust, mit langfam abgemeffenem Schritte emporzufteigen, benn fo und nicht anders will ce bie Sitte, und ein Beamter, ber ohne Unterftugung mit elaftischen Schritten einhermandeln murbe, mare fur die Koreaner ein ebenfo uner: hortes Schaufpiel, wie fur uns etwa ein in Tritots geftedter, burch brennende Reifen fpringender Rultusminifter. Die Burbe feines Amtes laftet - fo wird angenommen - berartig auf ihm, bag er ber Unterftubung zweier fraftiger Manner bedarf, um nicht unter ber Last zusammenzubrechen. Wesentlich erleichtert wird ihm die vorschriftsmäßige Schwerfälligkeit seiner Bewegungen dadurch, daß er als Mann von Rang und Burden bei allen seierlichen Anlässen so viele Hemben, Hosen und Röcke übereinanderzieht, wie er deren besitht, d. h. von jedem vielleicht ein halbes Dutend. Bedenst man, daß alle diese Kleidungsstücke start wattiert sind, so wird man es begreislich sinden, daß ein bayerischer Braumeister in Bezug auf Taillenweite eine Vinie ist im Bergleich zu einem koreanischen Mandarinen.

Man follte glauben, baf in einer Stadt, in ber neben einer gangen Ungahl europaifder Ministerrefi= benten und Ronfuln auch noch einige Dutend Miffionare - europaische Raufleute giebt es in Soul nicht ihr Befen treiben, die eingeborene Bevolferung über bie Ericbeinung eines neuen Europäers ohne weiteres gur Tagesordnung übergeben murbe. Das wird auch in ber Regel ber Fall fein; anders mit meiner Berfon, bie bei ben Roreanern annahernd basjelbe Intereffe erregte, welches ich jedem von ihnen entgegenbrachte, nicht etwa meiner torperlichen Reize megen, ach nein! fonbern einesteils megen meiner mit gablreichen Erinnerungen an die Studentenzeit bebedten linten Bange, anberenteils aber megen meiner aus bidem gereifeltem, filber= grauem englischen Blufchitoff gefertigten Reithofen, Die ich in porläufiger Ermangelung anderer Beinfutterale auch heute wieder hatte anlegen muffen.

Bo immer ich ging und ftand, bilbete sich um mich eine Korona wißbegieriger Rinder, Manner und Greife, bie meine Schenkel betafteten und sich lebhaft barüber unterhielten, von was fur einem Tiere wohl bieses

sonderbare glanzende Fell stammen möchte. Sie wurden gar nicht mude, mit der hand über den Plusch zu sahren und sich an seiner Weichheit zu ergögen. Mit wahrer Lammesgeduld ließ ich die liebenswürdigen Mensichen gewähren und entzog mich nur dann ihrem Forsihungsdrange, wenn mir die Sache zu kigelig wurde.

Bunttlichkeit ift, wie wir aus Buchmann miffen, Die Boflichkeit ber Ronige. Diefes Bort Ludwigs XVIII. hat leiber fur ben Drient feine Bebeutung, benn Gurft und Bolt handeln bort gleichmäßig nach bem Grundfat: Rommst bu beute nicht, fommst bu morgen. Auch ber Ronig von Rorea ift in Diefer Sinficht fein Ausnahme= mensch, und so hatte er, tropbem die Prozession auf die elfte Bormittagsftunde feftgefest worden mar, um ein Uhr noch immer nicht geruht zu erscheinen. Soffen und Sarren macht befanntlich hungrig. Das verfpurten auch wir beutlich, und ba mir feine Luft hatten, gegen bas Anurren uuferer Magen taub zu bleiben, andererfeits aber auch - um die Brozession nicht zu verfaumen nicht jum Frühftud ins Ronfulat jurudtehren tonnten, fo nahmen wir unfere Buflucht zu einem Chinejen, ber in einer ber vom Buge berührten Stragen einen Laben befigt, in bem man fo gu fagen alles haben fann, vom Richtschwert bis zur Buderquafte. Wir trafen hier einige japanische Elegants im perlgrauen Sofen und ichwarzen Behroden, Die uns mit gutem Beifpiel voran= gingen und fich einen Fruhichoppen ausgezeichnet ichmetfen ließen. Der bezopfte Labenbefiger iprang mit verftandnisvollen Bliden aud uns fofort mit einigen Flaichen ins Bejicht, ichleppte Brot berbei, öffnete eine Buchse marinierter Beringe und überließ uns bamit

unserem Schicffal. Dem Deutschen vergeht bie Zeit nie schneller als bei Bier und Heringen, und wir bemerkten baber kaum, bag wir nochmals zwei Stunden burchlebt hatten, bevor ber Ruf ertonte: Der König kommt!

Als wir vor die Thur traten, sahen wir vorläufig nichts als eine Schar gleich einer vom Juchs gehetzten Gänscherde schreiend auseinanderstiebender weißer Gestalten, die von Läusern mit Holzrudern rechts und links an die Mauer gedruckt wurden.

Rach geraumer Zeit fommt bie Spige bes Buges Gine Angahl geschundener Raubritter und in Sicht. Bangerreiter fprengt, mit Mube fich im Sattel haltend, auf wingigen Bonies beran; ihnen folgt, in abgefürztem Trabe burch einander rennend, eine Abteilung Infanterie mit vier Bofaunenvirtuofen, Die mit folder Begeifterung in ihre funf Guß langen Deffinginftrumente hineinblafen, baß ihnen die Augen aus ben Sohlen treten; bann fommt ein an ber Spite mit einem Fafanenbundel geichmudtes Banner, getragen von einem Difigier. Bu beiben Seiten besielben laufen Trager mit fechzehn blauseibenen Fahnen, beren Stangen mit Gloden behangen find. Sierauf wieder eine Abteilung Infanterie als Bortrab eines Generals mit gelbem Banner, ju beiben Seiten Trager ber feltfamften Feldzeichen, als ba find Langen mit roten Rogidmeifen, Schirmen, Dreigaden, buntladierten Schildern mit dinefifchen Schriftzeichen, Feuerhaten, Bellebarben und Solgrahmen, bie mich lebhaft an die Pfeifengestelle unserer Grogvater erinnerten, nur bag bier bie Pfeifen burch mit ber Spige nach unten ftebende Pfeile mit weißen Federn an ben Enden erfett waren. Da ericheint zu Rog, bas Saupt

13 mg

bebedt mit aulbenem Belm, ebenfalls eine gelbfeibene Fahne in der Rechten, der Oberft der Leibgarde, umgeben von Trabauten mit rotladierten Gabeln, binter ihm gottelt ein Reiter mit machtigem Dreigad, und bicfem ichließt fich ber Trager bes weißen, ichwargum= ranberten Reichsbanners an. Dichter Staub verfundet bas Rahen eines neuen Trupps Infanterie. Darauf raffeln einige fleine, von ben Bedienungsmannichaften gezogene Gatlinggeichute porüber. Ein im vollften Trabe blafendes und trommeludes Mufitforps in gelben gazeartigen Gewändern und gleichfarbigen mit buntfarbigen Rosetten besetten Strobbuten feffelt Dhr und Auge in gleichem Dage wie bie nachfte Abteilung, namlich eine Schar Sanger und Berolbe, Die bas Naben bes Ronigs perfunden. Gleich hinter ihnen, unter Borantritt eines Tragers mit ber Ronigsftanbarte, gewahren wir eine mit einem Balbachin verfebene und mit rotem Stoff bezogene touigliche Gaufte, Die aber, wie man mir bedeutet, leer ift und nur bagu bient, bie Aufmerksamkeit ber bojen Beifter, Die fich - fo nimmt man an -, luftern wie fie find, gleich auf die erfte Sanfte fturgen, pon berjenigen, in ber Seine Dajeftat folgt, abznlenten. Nachdem wieder ein Trupp Belle= barbentrager und Bangerreiter porübergezogen ift, fommt, umichwarmt von einem ungeordneten Saufen Fugvolt mit aufgepflanztem Bajonett, unter rotem, an ben Seiten offenem Balbachin rubend, ber Sohn bes Simmels, ein freundlich und wohlwollend bareinblidender Berr von etwa vierzig Jahren, angethan mit buntelrotem Seiben= mantel, bas Saupt bebedt mit ichwarzer, mitraartiger Mübe. Das Bartchen, welches bie Lippen bes leut=



Königliche Prozeston in Soeul.

, to veel - Jairelaû feligen Monarchen einrahmt, fonnte hochftens ben Reid eines bartiuchtigen beutiden Sefundaners erregen. Lautlos - fo verlangt es die Etitette - und icheinbar ohne die geringfte Notig zu nehmen, laft bas Bolt die tonigliche Sanfte vorübergieben, einige Leute menben fich fogar ab, um durch ihren Blid nicht bie geheiligte Berion des Berrichers zu verunreinigen; nur wir Guropaer luften ben but jum Gruge, und durch ein Reigen bes Sauptes bankt ber Ronig. Unmittelbar hinter ber Sanfte Seiner Majeftat folgt eine Angahl berittener fetter Eunuchen in Gemanbern pon blaugruner Seibe. 3ch erfuhr bei diefer Belegenheit, daß alle diefe Berren, von denen man annehmen follte, daß das Emig = Beib= liche fie nicht mehr hinaugieht, verheiratet find, als die eiferfüchtigften Gatten ihre Frauen oft zur Bergmeifelung bringen und den ihnen von der Ratur verfagten Rinder= fegen baburch erfegen, daß fie Gunuchen im Anaben= ober Minglingsalter an Rindesftatt gunehmen. Riefenhafte, auf Bahren ruhenbe Pauten, beren Schlager nebenher fpringen, merben ber Ganfte bes Rroupringen, eines bartlofen blaffen Junglings, ber faft die gleiche Tracht wie fein Bater angelegt hat, voraufgetragen, mahrend Diener in weißen Roden mit grunen Bage= übermurfen und ichwargen Filghüten neben= und hinter= herlaufen.

Ein unscheinbarer alterer Herr, auf einem Ponny von der Größe eines Neusundländers hodend, ward mir als der Präsident des auswärtigen Amtes mit einem Monatsgehalt von Dier Sack Reis, zwei Sack Bohnen und zehntausend Cash (etwa sieben Mark zwanzig Pfennige) bezeichnet. Den Schluß des Juges bildet ein Trupp geschundener Raubritter unter Führung bes eine himmelblaue Fahne schwingenden, einflugreichsten Mannes bei Hose, eines Lieblings Seiner Majestät, bes Generals San.

Sobald sich bas Bolksgetümmel verlaufen hatte, traten wir ben Rudmarsch zum Konsulate an, um uns bort burch ein kurzes Nachmittagsschläschen von ben Strapazen bes Tages zu erholen.

Gegen Sonnenuntergang machte ich allein einen Spaziergang auf den südlich von der Stadt gelegenen Nam Shan, der, teilweise mit Nadelholz bedeckt, schroff ansteigt und die Stadt um mehrere hundert Fuß überzragt. Ich sah von hier aus, daß die Häuser der Stadt entweder in Huseissenson oder in Form von Nechtecken gebaut sind und auf diese Weise nach hinten einen offenen Hof bilden.

Die verschiedenen königlichen Balaftanlagen mit ihren ausgedehnten höfen und Garten, Mauern und Thoren bilden gewissermaßen kleine in sich abgeschlossene Städte. Einer berselben, der sogenannte Neue Balast, in dem der König gelegentlich hof halt, bedeckt mit seinen Anlagen einen Flächeuraum von mehreren hundert Morgen.

Manche Palafte werben nur zu besonderen Anlassen, königlichen Hochzeiten, zur Peherbergung der aus Peting eintressenden Gesandten u. f. w., benutt. Der Palast, in dem der König während meiner Anwesenheit in Soul residierte, der Thoi hwa Mun, ist von hohen Mauern umschlossen, in welche drei Thore eingelassen sind. Das hauptthor in der uns bekannten chinesischen Form mit Doppelbach, wird von zwei auf gemauerten

Sockeln ruhenden grotesten Steinlöwen flankiert und hat drei mit bunten Figuren bemalte hölzerne Doppelsthuren, von denen wie in Berlin die Durchfahrt durch den Mittelbogen des Brandenburger Thores nur königslichen Wagen zusteht, die mittlere einzig und allein für Seine Majestat geöffnet wird.

Durch das Thor gelangt man nacheinander in zwei gepflasterte, von Beamtenwohnungen umgebene Höse, von diesen in einen dritten Hof, an dessen Ende auf hoher Plattsorm sich die königliche Audienzhalle ershebt. Zu beiden Seiten derselben stehen in zwei Neihen je zwölf niedere Säulen, neben denen bei großem Empfange des Königs die Beamten genau nach ihren Rangabstufungen Ausstellung zu nehmen haben.

In einem angreuzenden Hofe steht, auf achtundvierzig Steinsäulen ruhend, inmitten eines Lotusteiches, der Sommerpalast des Königs. Außerdem besinden sich innerhalb der ganzen riesenhaften Anlage noch unzählige andere Gebäude, so die Prüfungshalle, die Halle der Geister, in welcher die Leichenseierlichkeiten für Mitglieder der königlichen Familie stattsinden, die ausgedehnten Räume, in denen der König mit seiner Familie und seinen Weibern sebt u. f. w.

In einem Lande, in dem wie in Korea die gauze Religion — die meisten Koreaner bekennen sich zur Lehre des Konsucius — eigentlich lediglich im Uhnenstultus besteht, werden den Berstordenen begreislicherweise ganz außerordentliche Ehren erwiesen. Stirbt der König, so hat jeder Bürger des Landes siebenundzwanzig Monate lang zu trauern. Diese Trauerzeit zersällt in zwei Perioden: die der tiesen und die der Halbtrauer.

Die erftere mahrt fo lange, wie die fonigliche Leiche aufgebahrt fteht, nämlich gegen funf, bie lettere zweiundamangig Monate. Bahrend ber Dauer ber Bolltrauer burfen an ben Sausaltaren nur Opfer fur ben verftorbenen Ronig gebracht werben; Sochzeiten, Begrab= niffe, Auspeitschungen und Sinrichtungen haben zu unterbleiben; ebenso ift es verboten, Tiere ju toten und Fleifch ju effen. Diefe Borfdriften werben allfeitig ftrengftens befolgt, boch wird es armeren Leuten, die nicht in ber Lage find, die Leichen verftorbener Angehöriger einbal= famieren zu laffen, im Sommer aus fanitaren Grunben gestattet, folde zu beerdigen. Un festgeseten Tagen haben fich fur die Dauer ber tiefen Trauerzeit die Mandarinen der einzelnen Provingen an beftimmten Buntten gu verfammeln und, mit bem Beficht ber Sauptftadt zugemen= bet, offiziell einige Stunden lang gu beulen. von den Aftrologen Ort und Zeitpunkt ber Beifepung ber foniglichen Leiche ausbalbowert worben ift, wird ber Sarg auf eine Bahre von toloffalen Dimenfionen gehoben und abmechselnd von ben Mitgliedern bes Trauergefolges, an bem unter anderen famtliche Truppen, Beamten u. f. w. teilnehmen, nach bem meift auf einem Sugel in ber Rabe ber Sauptftabt belegenen Begrabnis= plat getragen. Für jede Konigsleiche wird ein neuer Blat gemahlt, auf bem nad erfolgter Beifenung neben einem Monument ein Gebaude fur bie Unterfunft ber mit ber Bewachung und Opferbarbringung beauftragten Beamten errichtet wirb.

Bemerkt sei noch, daß kein Unterthan den König oder bessen Leiche weder mit einem Teile seines Körpers noch mit einem metallenen Gegenstand berühren darf. Ein koreanischer Arzt, der sich demnach einsallen ließe, seinem allergnädigsten Landesherrn mit hilse einer Pinzette einen Splitter oder sonst etwas aus dem Körper zu entsernen oder einen Absces zu öffnen, wurde sich der schwersten Majestätsbeleidigung schuldig machen und höchstwahrscheinlich schlennigst um einen Kopf kurzer gezmacht werden.

Auf ber anderen Seite, so erzählt Pere Dallet, gilt — salls Seine Majestät die Schuld trifft — für den betreffenden Unterthan die zusällige Berührung mit der geheiligten Person des Königs für eine Auszeichnung allerersten Ranges, und der so Geehrte hat die Berechtigung, fortan zur Erinnerung an den glücklichen Unfall ein rotes Seidenband zu tragen.

Die Sonne war längst hinter ben Bergen versichwunden, als ich fröstelnd wieder im Konsulat anlangte. Bald barauf sah ich auf verschiedenen Berggipseln Feuer auslodern, die ich als Freudenseuer so lange mit der heutigen Prozession in Berbindung brachte, die ich vom Konsul Krien dahin belehrt wurde, daß allabendlich nach trojanischem Muster von einem Ende des Königreiches zum anderen — Korea hat etwa das gleiche Areal wie Großbritannien — von Berggipsel zu Berggipsel durch Fanale gemeldet würde, daß Ause und Friede im Lande herrsche. Für Zeiten der Not sind ganz bestimmte Feuerzeichen verabredet, so daß man binnen fürzester Zeit in der Hauptschler Truppen u. s. wunde erhalten und entsprechende Beisungen erteilen fann.

Erst nach dem Effen erschien Shofra mit dem Gepack. Der Flugdampser, mit dem er gekommen war, hatte sich, wie das gewöhnlich der Fall sein soll, versichiedentlich sestgesahren und war infolge dessen erst so spat in Mapu eingetrossen, daß Soul nicht mehr vor Thorschluß hatte erreicht werden können. Ein vom Konsulat aus abgesandter Diener hatte ihn an Bord in Empsang genommen und ihn schließlich ebenso wie die einzelnen Gepäckstucke mit hilfe eines Seiles unversehrt über die Stadtmauer gelotst.

Die Zähne des Jungen, der an Kälte noch gar nicht gewöhnt war, schlugen wie die Kastagnetten eines Tarantellatänzers auf einander, so daß wir den kleinen Kerl schleunigst in die Nähe des Osens brachten. Aber selbst am Feuer wollte ihm nicht ordentlich warm werden, und er meinte, als ich fragte, wie ihm das Reisen hier zu Lande gesiele: "Korea est un pays très froid, meme le seu est froid ici."

Tags darauf hatte ich als zivilisierter Mensch im schwarzen Rock meine Besuche bei den verschiedenen fremden Bertretern zu machen, die sich gegenseitig in Bezug auf Liebenswürdigkeit und Gastlichkeit überboten, so daß ich gleich einem Salonlowen in der Berliner Ball- und Trüsselkampagne fortan für jeden Abend besieht war.

Man vertehrt in Soul in zwanglofer Beife, ift gut und trinft oft mehr, als einem betommlich ift.

Noch heute bente ich an ein Mittagessen, welches ber russische Minister mir zu Ehren gab und bei welchen, nachdem man schon bei bem jedem russischen Safusta mindestens ein halbes Dupend Schnäpse hatte zu sich nehmen mussen, die Diener aus Berschen zum Fisch Rum anstatt Moselwein einschenkten,

der denn auch, da er einmal da war, gewissenhaft getrunken wurde. Nach Tische wurde anstatt Bier Wodka
gekneipt, und der Umstand, daß ich dieses russische Nationalgetränk nicht nur nicht verschmähte, sondern sogar
lobte und prieß, begeisterte meinen scharmanten Wirt
dermaßen, daß er mich — wiederum nach russischem
Brauch — beim Abschiede mehrsach umarmte und küßte.
Daß ich mich auch deß solgenden Worgens mit Freuden
erinnerte, möchte ich nicht behaupten.

Kaum irgendwo ift mir die Zeit so schnell und angenehm vergangen wie in der Hauptstadt Koreas. Da gab es viel des Interessanten zu sehen und zu beobsachten, so viel des Merkwürdigen zu kausen und so viel nette Menschen kennen zu sernen, daß die Tage dahinsschwanden, man wußte nicht wie. Wie sich denken läßt, war mir, nachdem ich die Monarchen aller übrigen von mir bereisten Länder, mit alleiniger Ausnahme des Kaissers von China, der eben Fremde — die fremdländischen Gesandten neuerdings ausgenommen — grundsählich nicht empfängt, persönlich kennen gelernt hatte, daran gelegen, auch in Söul dem Sohne des himmels meine Auswartung zu machen; weniger um mich in den Strahlen königlicher Huld zu sonnen, als um das beim Empfange übliche Ceremoniell zu studieren.

Ich war daher auf das angenehmste überrascht, als mir eines Morgens von unserem Konsul die Mitteilung gemacht wurde, daß Seine Majestät geruhen wolle, mir eine Audienz zu gewähren, und daß es demnach geboten erscheine, mich vorher dem Prasidenten des Auswärtigen Umtes, von dem wir schon wissen, daß er ein Gehalt

von vier Sad Reis, zwei Sad Bohnen und fieben Mark

Bir lieken uns baber noch in felbiger Stunde fur ben Rachmittag bei bem auten Mann anmelben, und ba wir in Erfahrung gebracht, baf Seine Ercelleng fich auf bas angelegentlichfte nach Shofra erfundigt und ben Bunich geaußert hatte, einmal einen ichwarzen Menichen ju feben, fo murbe beichloffen, ben Jungen mitzunehmen. Nach bem Frühftuck bestiegen wir bie bereitstehenben Bferbe und erreichten nach einem Ritt von etwa zwanzig Minuten - Shofra, ber fich als wenig gewandter Reiter entpuppte und fein amerghaftes Tierchen un cheval très vicieux nannte, nur mit Mube und Rot - ben Bof bes auswärtigen Amtes, in bem uns von herbeieilenben Dienern bie Reittiere abgenommen murben. Auf einer Steintreppe gelangten wir in einen nach dinefischem Beidmad. b. h. mit Tifch und Stublen ausgestatteten Raum, in dem uns ber Berr Prafident mit freundlichem Lacheln, ben but auf bem Ropfe, entgegenfam und uns Die Sand jum Grufe reichte. Natürlich intereffierte ibn Shotra, ber in feiner Matrofentracht allerliebit ausfah, ungleich mehr als wir beiben Europäer, aber man weiß im Drient, was fich ichicht, und mandte vorläufig baber ausschlieflich uns seine Ausmerksamfeit gu. Nachbem wir einige Tagden dinefifden Thees gefchlurft, wurden Cham= pagner und englische Bisquits gebracht, und wir ftießen mit ber alten Ercelleng, die auf biefe Beife uns gu Ehren mindeftens einen gangen Monatsgehalt verpuffte, auf bas Vivat, crescat, floreat Roreas an.

Auch Shofra erhielt sein Glas Sett und seinen Ruchen und wurde von unserem Wirte feiner ichonen

Augen, dunklen Hautfarbe und seiner wie Rabengesieder glänzenden Haare wegen viel bewundert. Die Audienz beim König, so meinte der freundliche Prasident beim Abschiede, würde wahrscheinlich am nächsten Tage stattsfinden.

Auf bem Ruckwege begegneten wir niehreren vershüllten Beibern, benen unter Musikbegleitung eine lebende Gans vorangetragen wurde. Sie begaben sich, wie mein Begleiter an dem genannten Bogel erkannte, zu einer Hochzeit. Die Gans spielt in Korea bei Hochzeitssesten eine große Rolle, nicht etwa als Festbraten, sondern als ein glückringendes Tier, welches sich im Hause der Reupvermählten bis an das Ende seiner Tage eines sorgenslosen Daseins erfreut.

Schon von dem Augenblicke an, ba ich die Saupt= ftadt Roreas betreten hatte, war mir ein eigentumliches. beständig die Luft erfüllendes Rlappern aufgefallen. Much wenn ich zufällig einmal bes Nachts erwachte, hörte ich nichts als das gleiche monotone Geräusch, welches eben= fogut von einigen taufend Bebftublen, wie von ebenfo= vielen Fleischhackern ober Dreichern herrühren tonnte. Muf Befragen wurden mir bie Bafcherinnen als bie Ur= heberinnen bes Beflappers angegeben. Mirgendwo in der Belt nun hatte ich je guvor Baschfrauen einen fol= den Beibenlarm bei ihrem Beichafte vollführen hören, und ba niemand mir fagen tonnte, in welcher Beife benn eigentlich die Baicherei betrieben murbe, beichloß ich, ber Sache auf ben Grund zu geben. Das war nun feine fo leichte Sache; benn bie Raume ber Frauen gelten in Rorea als Seiligtum, und ber unbefugte Ginbringling risfiert baber eventuell bie iconften Brugel. Das Glud war mir gunftig, beun in einem Hause, bessen äußeres Gemach ich von der Straße aus als leer erstannt hatte, sah ich durch eine zweite Thur in einen Raum, in dem mehrere Weiber neben einander am Boden hockten und wie die Verruckten mit kleinen hölzernen Klöppeln in der Größe der bekannten vierkantigen Badethermosmeter, von denen sie einen in jeder Hand hielten, eine mit weißem Zeuge umwickelte Holzrolle bearbeiteten.

Das Rätsel war gelöst, nicht bas Waschen selbst, sondern das Walken der Wäsche war mit dem für Söul so charatteristischen Geräusch verbunden. Die Weiber mußten sich die Arme lahm arbeiten, um durch stundenzlanges Klopsen den weißen Gewändern ihrer gestrengen Gatten den nötigen Glanz und die erwäuschte Weichheit zu verleihen. Auf den Zehenspigen, wie ich mich sineinzgeschlichen, zog ich mich zurück, aber doch nicht vorsichzitig genug, um nicht noch im letzen Augenblicke von einem der Weiber gesehen zu werden. Mir einige Komplimente an den Kopf und gleichzeitig die Thür ins Schloß werzsen, war für die energische Dame das Werk eines Augenblickes, und ich dankte meinem Schöpfer, daß ich neben dem Kompliment nicht auch noch ein halbes Dutend Wäscheschlägel an den Kopf bekommen hatte.

Anftatt ber erwarteten Ansage zur Aubienz wurde einige Tage später aus bem auswärtigen Amte bie Mclbung überbracht, Seine Majestät seien unpäßlich und baher nicht in ber Lage, mich zu empfangen.

Au Berschiebungen berartiger haupt: und Staatsaktionen war ich während meiner langjährigen Reisen im Orient längst gewöhnt worben, nameutlich hatte man am siamesischen Königshose nach bieser Richtung bas Menschenmöglichste geleistet. Außerdem, warum sollte nicht auch der Sohn des himmels sich einmal den Masgen überladen oder einen Kahenjammer haben können. Möglich auch, daß die herren Astrologen und Geomanten den angesehten Tag nachträglich für ungünstig erkannt hatten. Genug, ich tröstete mich und dachte, daß aufsgeschoben nicht ausgehoben sei.

Alls inbessen Tag auf Tag verging, ohne baß Seine Majestät etwas von sich hören ließ, zogen wir nähere Erfundigungen ein und ersuhren nun, daß der König auf das Bergnügen, mich kennen zu lernen, endgültig Berzicht leiste, nachdem er ersahren, daß ich — keinen Bart habe.

Dag bas Fehlen eines Bartes eine Audieng pereitelt, mag ben Lefern biefer Zeilen gewiß mehr als unwahrscheinlich flingen, aber bas andert nichts an ber Thatfache. Europäer haben für die Roreaner im allge= meinen und fur ihren Konig im besonderen in der Saupt= fache ein Intereffe ihrer Barte megen, und biefes Intereffe fteigt ebenfo mit ber Große bes Bartes, wie es mit der abnehmenden Große besfelben fallt. Da ich nun fo glatt rafiert bin, bag eine englische Zeitung, bie fich mit der Beidreibung meiner Berfonlichkeit befafte, mich ungestraft als einen gentleman with a somewhat ecclesiastical appearance ichildern fonnte, hatte ich fur Seine Majeftat, die gerabe einige Tage guvor ein bartlofes englisches Parlamentsmitglied ahnungslos em= pfangen hatte, jeglichen Reig verloren; ber hohe Berr blieb andauernd unpaglich, und ich hatte bas Nachsehen.

Die Beigerung Seiner Majestat, mich gu empfangen, hatte aber noch weitere Folgen; benn ber herr Bräfibent des Auswärtigen Amtes, der sich gewissermaßen mit seiner Ehre engagiert glaubte, ärgerte sich über die Weigerung des Königs dermaßen, daß er sein Borteseuille niederlegte und sich in die Provinz versetzen ließ; so wenigstens hörte ich später von dem Vizekonsul Reinsdorff. Und alles das, weil ich keinen Bart trage.

Bielleicht werden diese Zeilen dazu beitragen, daß von Berlin aus nur solche Leute als Konsulats-Beamte nach Söul gesandt werden, die sich nicht nur eines hervorragend starken Bartwuchses ersreuen, sondern sich anch kontraktlich verpslichten, von dem Rasiermesser, solange sie in Korea weilen, keinen Gebrauch zu machen. Übrigens hat sich auch in China der Besiger eines starken Bollbartes stets hervorragender Bertschähung zu ersfreuen, und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß unser ehemaliger Gesandte in Peting, Herr von Brandt, seine außerordentlichen diplomatischen Ersolge, abgesehen von seinen vielen sonstigen vortresselichen Eigenschaften, auch seinem den Gegenstand allseitiger Bewunderung bei den Chinesen bildenden prächztigen weißen Bollbarte verdankt.

In Begleitung des von Chemuspo zum Besuch hernbergekommenen herrn Wolter unternahmen wir eines Morgens einen langeren Ritt in die Umgebung Souls. Durch das Ostthor die Stadt verlassend, tradzten wir etwa eine Stunde auf leidkichen Wegen dahin, bis wir plotlich, durch aufsteigenden Rauch, Gonggesaute und Flötengeblase angelockt, vom Pfade abwichen und, querselbein sprengend, an einen mit in den Boden gesteckten Fähnchen abgegrenzten Platz gelangten, in dessen Mitte auf einem brennenden hausen trockenen Grases

Die Leiche eines buddhistischen Monches ichmorte. Monche und Nonnen, beide bem Aukeren nach nur an ihren Ropfbededungen zu unterscheiden - bie Monche tragen forbformige gelbe Dutchen aus feinftem Bambusgeflecht und barüber große fechstantige Bambushute mit einem mafferdichten Ubergug aus geölter Seidengage, die Ronnen bagegen auf ihrem furz geichorenen Saar bide graue fpige Dugen aus ungebleichten Reiswurzeln standen plaudernd umber und ichienen in portrefflicher Laune zu fein. Benn auch feit Begrundung ber heuti= gen Dynaftie, alfo feit gerabe einem halben Sahrtaufend, Die eigentliche Landesreligion ber Konfucianismus ift, fo haben fich boch noch einige Uberrefte bes im vierten Jahrhundert nach Chrifto in Rorca eingeführten Budbhismus erhalten, namentlich in Geftalt von Monche= und Nonnenklöftern, wie fich folde auch in der Umgegend von Soul in ben Bergen finden, und einzelnen buddhiftischen Tempeln, Die fich in ihrer Bauart von benen in China meift nur burch ihre meffingbeichlagenen Thuren unterscheiden. Bahrend ber mit einer langen Stange bemaffnete Leichenschmorer in ben Flammen herumftocherte, brachten die übrigen Leute Gras herbei ober vergnügten fich mit ihren Dufifinftrumenten. Als Berr Bolter, ber feinen photographischen Apparat mit= genommen hatte, fie ersuchte, fich einen Moment rubig ju verhalten, ba 'er ein Bild von ihnen aufnehmen wolle, zeigten fich Monche und Ronnen gleich photographenfromm; auch hatten fie nichts bagegen einzuwenden, daß ich einigen pon ihnen die Sute begiehungs= weise Dugen vom Ropje nahm und ihnen je einen meri= fanischen Dollar bafür in bie Sand brudte.

Allseitig befriedigt ichieben wir von unseren neuen Freunden, Die famtlich trop ihres Astetenlebens fett waren wie die Rlofterfagen, und zogen weiter. ging es in die Berge, und hier entrollten fich Bilber por unferen Bliden, über welche ein Landichaftsmaler por Bonne Burgelbaume geschlagen hatte, die aber auch jeben anberen fur bas Schone empfanglichen Menichen mit Entzuden erfullen mußten. Dan fonnte fich wirtlich nichts Stimmungsvolleres benten als biefe laufchi= gen Saine von Roniferen und herbstlich gefarbten Laub= baumen, zwischen benen über Felsgeroll filberflare Bach= lein platichern, mahrend ringenm table Granitmaffen fich zu beträchtlicher Sobe aufturmen. An einem biefer, allem Anscheine nach eigens fur Inrifche Dichter gefchaf= fenen Blatchen, in beffen Nahe fich eine größere Tem= pelanlage befindet, hatte irgend ein frommer Mann ein allerliebstes Rafthauschen in dinesischem Stil erbaut, in bem wir in Rube und Behaglichkeit unfer mitgenom= menes Grubftud verzehrten.

Auf dem Ruchwege besuchten wir eine auf baumumstandener Lichtung gelegene, viele Hundert Jahre alte, wahrscheinlich königliche Grabstätte in der Nähe des Mönchsklosters Myo-Wanam. In der Mitte erhebt sich ein grasdedeckter Hügel, um den eine durchbrochene Steinballustrade herumläust, außerhalb derselben halten lebensgroße steinerne Tiger und Widder Wache, vor dem Grabe liegt eine schwere, etwa einen Juß diese Granitplatte, und daneben stehen vier in Stein gehauene Pferde, zwei Priester und zwei Soldaten. Die ganze Grabstätte erinnert lebhaft an die berühmten Ming-Gräber in der Nähe von Pesing, nur daß letztere unendlich viel großartiger sind.



Als fehr lohnend erwies fich auch ein Spazieraana auf bem zum Teil noch innerhalb ber Stadtmauern gelegenen Rordberg ober Buf San, von bem ans man Die Stadt noch beffer überfieht als von Ram Cham. Auf halber Sohe traf ich eine Abteilung Goldaten, Die mit Bfeilen nach einer Scheibe ichoffen. Die Solbaten leifteten wirklich Erstannliches, benn trokbem bie Ent= fernung amifchen ihnen und ber Scheibe über hundert Meter betrug, murbe lettere von ben meiften Schuten getroffen, mobingegen ich bei abnlichen Ubungen in China auf weit furgere Entfernungen Treffer verhaltnismäßig felten beobachtete. Gin besonders gludlicher Rufall hatte es gefügt, daß gerade an dem Abende, an welchem ich ben But San beftieg, fich in einem ber Sofe bes tonig= lichen Balaftes die Berteilung der Diplome an Diejenigen Studenten pollagg, die bei ber allighrlich einmal ftatt= findenden Brufung mit Ehren bestanden hatten. Da ich mein Fernglas mitgenommen hatte, fo tonnte ich bie fich im Balafthofe absvielenden Borgange faft jo genau beobachten, als ftanbe ich auf ber Umfaffungsmauer bes Balaftes felbit.

Für den König war ein großes Zelt aufgeschlagen worden, Truppen standen umber, und einige Tausend Menschen wimmelten durcheinander wie auf einem Jahrmartte. Die eigentliche Feier schien gerade beendet zu sein und Seine Majestat sich zurückgezogen zu haben; denn anderensalls wurde es auf dem Plate wohl weniger sormlos hergegangen sein; auch sah ich, daß einzelne Mandarinen sich bereits dem Ausgange zuwendeten.

So ichnell ich fonnte, raunte ich den Berg hinunter, um an bemjenigen Balaftthore Aufstellung ju nehmen,

aus bem, wie ich aus ben brauken lagernben Dienern erfannte, die von der Feier gurudtehrenden Beamten und Studenten beraustommen mußten. Gie erichienen famtlich im großen Drugt, bestiegen bie ihrer harrenden Sanften und Bonies und gogen truppmeife von bannen, bie friichgebadenen Dottoren, ihr in rofafarbigen Geibenftoff gehulltes Diplom in ber Rechten; hinten an ihren Roghaarmuben waren zwei auf Draht gezogene Blumenauirlanden befestigt, beren andere Enden fie mit ben Bahnen fefthielten. Draugen murben fie von ihren Bermandten und Freunden begludwunscht und im Triumph beimgeleitet. Sie gehören beinahe ausschlieflich bem Abel bes Landes an, benn wenn auch gefetlich jedermann fich an ben Brufungen beteiligen tann, fo fommt es boch nur felten por, bag ein Dann ohne einflufreiche Beziehungen einen Grad, und feltener noch, bak ber alfo Ausgezeichnete auch auf Brund feines Grabes einen Boften als Beamter erhalt. Überhaupt find bie Brufungen in Rorea nichts als eine Form, benn alles fommt bier auf Brotektion und Familie an, und wenn fich tropbem jahrlich viele Taufende junger Leute, ohne Die gerinafte Aussicht auf Erfolg, an biefen Brufungen beteiligen, fo geschieht bas, weil fie eine Reife in bie Sauptstadt damit motivieren und fich ein paar vergnügte Tage machen fonnen. Bie im Reiche ber Mitte, fo besteht auch in Rorea bas gange Studium in einem Auswendiglernen ber Rlaffifer, aber hier nicht etwa ber eigenen Rlaffiter, fondern dinefifder, benn Rorea bat feine alte Litteratur, ferner in einem Erlernen dinefischer Beschichte und dinefischer Schrift, ba lettere ebenso wie

die hinesische Sprache überall im Lande im amtlichen Berkehr gebraucht wird.

Dag ber etatsmäßige Behalt eines hohen foreanischen Beamten wenig Berführerifches hat, haben wir an ben vier Cad Reis, zwei Sad Bohnen und 7 Mart 20 Big. unferes Brafibenten bes Auswartigen Amtes gefeben; aber ber foregnische Beamte lebt gleich seinem Rollegen im Reiche ber Mitte nicht von bem, mas er vom Staate erhalt, fondern von bem, mas er bem Bolte abnimmt. 11m einen bestimmten Poften zu erhalten, scheut er fich oft nicht, fo viel an Geschenten und Bestechungen gu opfern, daß fein ganges Leben nicht ausreichen murbe, Diefe Opfer wieder aus bem bezogenen Behalte gu becten. Es ift baber begreiflich, bag bie Berren Beamten, nach= bem fie von vornherein jo viel Beld ins Beschäft gestectt haben, nicht nur bas Beftreben haben, Die Befchafts= untoften möglichst ichnell zu beden, sondern auch noch moalichit viel zu erübrigen. Das geschieht nun baburch, baß fie felbit erpreffen, foviel fie fonnen, und außerbem von ben Erpreffungsgelbern ber Unterbeamten gemiffer= maken ibre Tantieme begieben.

Beder in China noch in Korea sindet daran irgend jemand etwas Anstößiges, solange die Ansquetschungen sich in den hergebrachten Grenzen bewegen und der Beamte nach oben nur die nötigen Prozente absührt.

Daß unter diesen Berhältnissen sich die Wage der Gerechtigkeit stets nach der Seite neigt, wo sich der schwerste Geldbentel besindet, versteht sich von selbst. Hat weder der Kläger noch der Beklagte Geld zuzusetzen, so kommt es ganz auf die Lanne des über sie zu Gericht sitzenden Mandarins an, ob der eine oder der andere

oder alle beibe ihre hiebe bekommen. Geständnisse ganz nach Bunsch des Richters werden nötigenfalls mit hilse aller erdenklichen Folterqualen erzwungen. Ein beliebtes Mittel, schweigsame Zeugen oder Angeklagte gesprächig zu machen, ist die Kniebastonnabe, bei der der Betreffende sitzend, auf einen Stuhl sestgebunden, mit einem Rohrstock auf Knie und Schienbeine geschlagen wird.

Ich war eines Abends vor dem Hauptthore des Balastes Zeuge einer allem Anscheine nach durchaus unwichtigen öffentlichen Gerichtssitzung oder vielmehr Streitschlichtung, bei der der Angeklagte mit gesenktem Haupte vor dem aufrecht stehenden Richter in der Huckelaß, während hinter ihm der Ankläger hocke und zu beiden Seiten je sechs Soldaten ein Spalier bildeten. Die Sache verlief in diesem Falle ohne Brügel, vielmehr erfolgte Freisprechung des Angeklagten, was ich daraus schließe, das der Richter denselben nach beendetem Berzhör unters Kinn safte, ihn emporhob und seiner Wege gehen hieß.

Schon in der zweiten Halfte des Oktobers wurde es in Soul derartig winterlich, daß in den Zimmern des deutschen Konsulats troß beständigen Heizens das Thermometer kaum über 14 Grad C. stieg. Wir froren infolge dessen wie die Schneider, und Shokra erklärte Korea für "un pays mauvais, mauvais". Hierzu hatte er unstreitig eine gewisse Berechtigung, denn abzgeschen davon, daß er zum ersten Wale in seinem Leben erkaunte, was das Wort Winter bedeutet, war ihm der Kanps gegen die Kälte noch dadurch erschwert, daß die Koreaner ihm troß aller Liebe, die sie ihm soust entzgegenbrachten, die einzige Hose, die er zu seinem

Matrosenanzug besaß, gestohlen und es dadurch mit dem kleinen Sansculotten ein für allemal verdorben hatten.

Zweisellos wurde ihm der Abschied von Soul leichter als mir, da ich mich für alle Zeiten der hoch interessauten Tage, die ich in der Hauptstadt Koreas verleben durfte, mit besonderer Freude erinnern werde.

Auf gleichen Wegen, wie wir gekommen, kehrten wir nach Chemulpo zuruck, Shokra zu Wagen, ich im Sattel, und wenige Tage später trug uns ein japanischer Dampfer zum Hasen hinaus, um uns nach Fusan und Gensan, zwei Hasenstäten auf ber Oftkuste der koreanisschen Halbinsel, zu bringen.

Jufan ift von beiden ber weitaus bedeutenbere Blat und beffere Safen, ber Bert feiner Gin= und Musfuhr bezifferte fich im Jahre 1891 auf 3200000 Dollar, wohingegen auf Genfan faum 800000 Dollar entfielen. In malerifcher, von fahlen Bergen gebildeter Deeres= bucht gelegen, bietet die Stadt mit der bavorliegenden Birichinfel bei der Ginfahrt ein hubiches Bilb. Schon pom Schiffe aus erkennt man an ben fdmuden am Ufer liegenden Solghauschen und einzelnen Gruppen dunkel= gruner Roniferen, daß auch hier die Japaner die Bewohner des Landes bereits verdrangt haben. In ber That ift benn auch die eigentliche Safenstadt, in ber über 5000 Japaner leben - bas Reich ber Mitte ift nur mit etwa 150 Bopfen vertreten -, in ihrem Charafter burch= aus japanifch. Uberall fieht man japanische Gafthaufer, Raufladen mit europäischen Schundartifeln ober japani= ichen Nachahmungen folder, mit Borgellanen, Blas: und Steingutwaren, in ben Schneiberwertstätten flappert

bie Rahmafchine, in ben Frifeurlaben bearbeitet ber japanische Saarfunftler seinen Runden mit ber rotierenden Rollbürfte, vor ben Thuren verschiedener Bhotographen bangen in Schaufaften bie verführerischften Bilber. Rahnarate und Dottoren laben die leidende Menschheit burch Platate ein, bei ihnen Seilung zu suchen, und vor ben Saufern fonnen fich ichwanglos geborene ja= panifche Ragen, die in feiner Familie aus bem Lande ber aufgehenden Sonne fehlen burfen. Und die Roreaner? Sie leben ihrer etwa 30000 abfeits von biefem geschäftigen Treiben und tommen nur, um über Tage fich als Lafttrager einige Cafh zu verdienen ober auf ben Fischfang zu fahren, ber an ber Rufte außerorbentlich ergiebig ift. Fleißig und gebulbig verrichten fie bie ichwere Arbeit bes Loichens und Labens ber anfommenben und abgehenden Baren und haben nichts bagegen einzuwenden, bag die fie beauffichtigenden Japaner ihnen, um fich bie Kontrolle zu erleichtern, mit Tufche dinefische Schriftzeichen auf Die Bange malen.

Auf bem Fischmarkt, ben ich während meines sechstägigen Ausenthaltes jeden Worgen besuchte, waren stets ungeheure Wengen ber verschiedensten Seetiere ausgestapelt, u. a. Haisische, Riesenrochen, Biolinz, Schwertz und Hammerfische, eine bis zu siedzig Pfund schwer werdende Karpfenart, von den Koreanern totemi genannt, und mächtige Haufen silberglänzender Sardinen, die aber nicht wie an der Riviera in DI gelegt, sondern zu Dünger verarbeitet werden. Daß es zwischen all den an der Sonne trochnenden Fischen und Haifischsssen, ben sanlenden Sardinen und Muscheltieren nur für Leute

mit anormalen Geruchsnerven langere Zeit auszuhalten ift, wird man begreiflich finben.

Im Jahre 1891 wurden von hier für 90000 Dollar gesalzene und getrochnete Fische, für 3000 Dollar Fische dünger und für 700 Dollar Haisischssen nach China und Japan ausgesührt.

Die Zollverwaltung ist die einzige Behörde in Korea, die in der Lage ist, zuverlässige Angaben über ihr Refssort zu machen; denn sie ist gewissermaßen eine Filiale des unter der Leitung Sir Robert Harts stehenden musterhaft organisierten dinesischen Zolldienstes, dessen Beamte durchweg Europäer der verschiedensten Nationen oder Amerikaner sind. Die in Korea angestellten Zollsbeamten sind der koreanischen Regierung von der hinesischen leihweise überlassen worden.

Der Chief Commissioner der koreanischen Zölle war zu meiner Zeit ein Deutscher, herr I. F. Schönicke, ber mir in liebenswürdigster Weise seinen letzten Jahressbericht (1891) zur Verfügung stellte. Danach ist der Wert des Imports und Exports in den letzten sechs Jahren von 2059585 Dollar (1885) auf 8622812 Dollar (1891) gestiegen; die Zolleinnahmen beliesen sich im letztgenannten Jahre auf 549058 Dollar.

Ausgesührt werben in der Hauptsache Reis, Getreibe und Bohnen, und zwar ausschließlich nach Japan, daneben Rinderhäute und Hundeselle (der Hund wird von den Koreanern gegessen), Fische, esbarer Seetang, Trepang, Papier u. s. w.

Als Importartikel stehen Baumwollstoffe englischen Fabrikates mit über 21/4 Millionen Dollar obenan, das nach kommen chinesische Seidenstoffe mit 1/2 Million, und Elecs. Shaken. 25 ben Rest bilben europäische Waren verschiedenster Art. Der Löwenanteil des Importgeschäftes entsällt mit etwa 3 Millionen Dollar auf England, dann folgen Japan mit etwa 1 Million, China mit 800 000 Dollar, Deutschsland mit 250 000, die Bereinigten Staaten mit 190 000, Frankreich mit 70 000, Holland mit 25000, Österreich mit 18000, Belgien mit 3000 und Rußland mit etwa 1000 Dollar. Troß seines bedeutenden Handels ist die Schissabet Englands nur mit 1430 Tonnen im Jahre 1891 vertreten, wohingegen Deutschland mit 7657 Tonenen, China mit 11263, Rußland mit 18893 und Japan mit 311754 Tonnen beteiligt ist.

Dag ber foreanische Martt von Sahr zu Sahr größere Bedeutung geminnen wird, fteht außer Frage, benn alle Reifenben, Die bas Innere bes Landes fennen gelernt haben, find barüber einig, bag bie Landwirt= ichaft einer großartigen Entwickelung fabig und bag bas Land reich ift an Gold-, Silber-, Blei-, Rupfer-, Gifenerzen und Roblen. Leiber aber verpufft ber Ronig ben arökten Teil ber Landeseinnahmen in allerhand Feitlichfeiten und verwendet feinen Cent auf die Sebung bes Berkehrs. Die Bege find infolge beffen im Innern bes Landes in einer folden Berfaffung, bag es fich fur ben Bauer nicht lohnt, mehr Betreide ju bauen, als er fur fich und feine Familie gebraucht, ba ber Transport etwaigen Uberfluffes mit zu viel Duben und Roften verbunden mare. Go fommt es vor, daß zuweilen ein Diftrift Sunger leibet, mabrend in benachbarten Begirten die Leute gar nicht miffen, mas fie mit ihren Erntevorraten anfangen follen. Mus bem gleichen Grunde ift zur Beit an eine Musbentung ber verschiebe=

nen Minen nicht zu benken, und das einzige heute in nennenswerten Quantitäten exportierte Metall ist Gold, welches die Eingeborenen in den Flußbetten waschen. Dem Handlsberichte zusolge ist für 689078 Dollar Gold im Jahre 1891 ausgeführt, aber da kein Japaner Korea verläßt, ohne einige Päckchen Goldstaubes auszuschmuggeln, wird angenommen, daß tatsächlich die fünssiche Menge Goldes alljährlich aus dem Lande geht. Immerhin steht zu hossen, daß der König über kurz oder lang zu der Einsicht gelangen wird, daß er sein Geld gar nicht besser anlegen kann als in Berkehrswegen, Eisenbahnen und Förderung der verschiedenen Metalle, an denen sein Land so reich ist. Nach dieser Richtung auf Seine Majestät einzuwirken, scheint mir die Hauptausgabe der frembländischen Bertreter in Sönl zu sein.

Bahrend meines Aufenthaltes in Fusan war ich Gast des Sohnes des berühmten norwegischen Dichters Björnstjerne Björnson, Herrn Einar Björnson, der einen höheren Posten im koreanischen Folldienst belleibet und ein reizendes Häuschen mit herrlichem Blick auf die Hasenbucht bewohnt. Nachmittags suhren wir meist auf den Fischsang und brachten jedesmal reiche Beute heim. Nie zuvor habe ich irgendwo in der Welt so wunderbares Meerleuchten beobachtet wie dei einer nächtlichen Bootsahrt in der Hasenbucht von Fusan. Man hatte die Empsindung durch eine Masse stüllissen stahlblauen Metalls zu sahren, und konnte mühelos gedruckte Schrift, die man dem leuchtenden Basser, lesen.

Japan ift in Jufan burch einen Generaltonful, China burch einen Konful vertreten.

Genfan, welches ich nach einer recht bewegten

Nachtfahrt erreichte, ift ber nordlichft gelegene Safen an ber toreanischen Oftfufte. Dit bem an Borb getom= menen Bollfommiffar Berrn Grundmann, einem Deutiden, fubr ich an Land und besichtigte bas friedlich und anmutig gelegene Stabten, in bem neben 13000 Roreanern etwa 700 Rapaner. 50 Chinefen und 6 Europaer ein allem Unichein nach recht beschauliches Dafein führen, in welches nur gelegentliche Sagbausfluge, fowie bie Anfunft eines japanifden ober ruffifden Dampfers etwas Abmechselung bringt. Fur Jager ift Benfan ein mabres Elborado, benn in ber nachften Umgebung ift neben anderem Bilbe ber Tiger ein haufig gefehener, ben Gingeborenen recht unwillfommener Gaft. Allein im letten Sabre murben über breibundert Tigerfelle pon Benfan ausgeführt, und ein prachtiges lebenbes Eremplar murbe mir fur 250 Mart jum Raufe angeboten. Daneben gehört bie Bafferigad namentlich gur Binters= geit, in ber es in ber Safenbucht von milben Schmanen und Wilbganfen wimmelt, ju ben beften bes gangen Ditens. Berr Grundmann ergablte mir, bak er erit fürglich an einem Tage zweiundbreifig Banje geschoffen habe. Gine berfelben, die in Beftalt eines ausgezeich: neten Bratens bei einem Diner, ju bem mich mein freundlicher Landsmann eingelaben hatte, auf ber Tafel ericien, bat mich zu ber Ertenntnis gebracht, bag einc aute gebratene Bans auch in Rorea eine gute Babe Gottes ift. Gine Spezialitat Benfans find ferner feine vorzüglichen Auftern, die ben beften hollandischen in feiner Sinficht nachsteben und zu lacherlich billigen Breifen in jeder gewünschten Menge zu haben find. Benig appetitlich erscheint mir nur bie Urt, wie sie feilgeboten werben, namlich ihrer Schalen beraubt, in offenen Korben zu einer quabbeligen Maffe vereint.

Die Austernschalen werben namentlich in bem japanischen Biertel als Wegebaumaterial verwendet. Wie in Fusan, so haben auch hier China und Japan ihre Konsulate, und die japanische Regierung besitzt in Gensan ein zweislügeliges, dreistöckiges Konsulatsgebäude, bessen sich kein beutscher Botschafter irgendwo in der Welt zu schämen brauchte.

Bor meiner Abreife von Benfan ftattete ich noch einem foreanischen Golbtaufer einen Befuch ab. fand ben mit untergeschlagenen Beinen auf feiner Matte figenden alten Berrn in vollfter Thatigfeit, por fich einen Morfer, in bem er bas ihm angebotene Detall . gerftieß, um es auf feinen Quarggehalt ju untersuchen, neben fich eine dinefische Bage. Etwa ein halbes Dutend feiner Landsleute, bie aus bem Inneren ge= tommen maren und bas pon ihnen gemaschene Golb in Papierbutchen bei fich führten, beobachteten aufmertfam bas Rerftoken und Bagen ihrer Bare. Gie ichienen unbedingtes Rutrauen zu ihrem Abnehmer zu haben und mit bem von ihm genannten Preise ohne weiteres einverftanben zu fein; benn bas gange Befchaft widelte fich mit munberbarer Rube und ohne jegliches Befeiliche ab. 3d erfuhr fpater in Bladimoftod von einem Berrn Ruftor, einem geborenen Schweiger, ehemaligen Straflingsinfpettor in Sibirien und heute Goldminenbefiger baselbst, bag bas toreanische Gold bei weitem nicht fo aut fei, wie bas fibirifche, welches gur Beit mit 540 Rubeln pro Bfund bezahlt murbe, mahrend foreanisches Gold taum 300 Rubel erziele. Ich mar herrn Ruftor

für biefe Belehrung um fo bankbarer, als er mir gleichszeitig zwei ber größten in seiner Bascherei geförberten Stucke rohen Golbes als Muster seiner Ware zur freundslichen Erinnerung überreichte.

Indem wir nun Korea und damit eines der merts würdigsten Reiche der Erde verlassen, seien mir noch einige wenige Worte über die politische Zukunft des Landes gestattet.

Je nach Laune ber Chinefen von Diefen als Bafallenftaat ober als unabhangiges Ronigreich behandelt, in fruberen Sahrhunderten balb von ben Japanern, bald von ben Chinesen gefnechtet und von jeher ohn= machtig, ohne Unlehnung an eine biefer beiben Dachte auf eigenen Gufen zu fteben, bat Rorea nach Abichlug bes ruffifch = dinefifden Bertrages vom Jahre 1860. bem aufolge ein Teil ber Manichurei bis gum Fluffe Tumen ju Sibirien gefchlagen wurde, an Rugland einen britten Rachbarn erhalten, por bem auf ber Sut zu fein es ein polles Recht bat, benn weber fur China wie für Japan hat ber Befit ber toreanischen Salbinfel eine auch nur annahernd fo große Bedeutung wie fur Rugland, welches in bem berechtigten Bunfche, fich aus ben Feffeln, die ihm die unwirtliche Ratur auf allen Seiten anlegte, ju befreien, fich mit Silfe ber im Bau begriffenen, in Bladimoftod mundenden fibirifchen Bahn nach bem Stillen Dzean Luft zu fchaffen fucht. Bahrenb nun Bladimoftod fur nahezu vier Monate burch Gis von jedem Bertehr abgeschloffen ift, befitt Rorea in Benfan und Gufan zwei vortreffliche, ftets offene Safen. Rein Bunder baber, bag Rugland mit lufternen Bliden zu feinem fcwächlichen Nachbarn hinüberschielt und ibn unter seine Fittiche nehmen möchte. Zwar hat es sich China gegenüber im Jahre 1886 verpslichtet, unter keinen Umständen koreanisches Gebiet zu besetzt, aber die Weltgeschichte hat genugsam bewiesen, was von solchen Zusicherungen Rußlands zu halten ist.

Ob Japan die Ansprüche, die es früher auf Korea hatte oder zu haben glaubte, später versuchen wird zur Geltung zu bringen, ist eine Frage, deren Entscheidung der Jutunft überlassen bleiben muß.

Korea selbst thut zweisellos weise daran, falls es sich seine heutige Stellung als selbständiges Königreich noch möglichst lange erhalten will, sich ausschließlich an China anzulehnen und gegen die Einslüsterungen fremder Diplomaten, das chinesische Joch von sich abzuschützeln, taub zu bleiben. Auf der anderen Seite wird es aber auch die höchste Zeit, daß die koreanische Regierung zu der Einsicht gelangt, daß mit dem Regieren Pflichten gegen diesenigen, die man regiert, verbunden sind, sonst könnte man doch eines schönen Tages die Ersahrung machen, daß selbst die Geduld des koreanischen Volkes ihre Grenzen hat.



Bilbelm Gronau's Buchbruderei, Berlin W. . Econeberg.



Karte zu Ehlers, Im Osten Asiens.

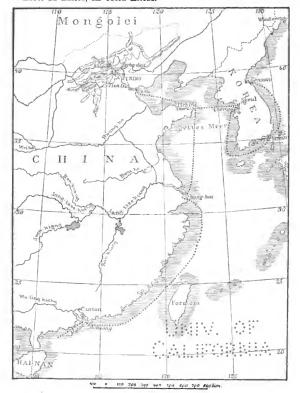

imiv. of Califorată





665811

DS 507 E 4

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

